## **Deutscher Bundestag**

**Drucksache 15/2375** 

**15. Wahlperiode** 15. 01. 2004

### Unterrichtung

durch die Bundesregierung

#### Bericht der Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages gemäß § 3 Bundeswahlgesetz

#### Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                                                                                                 | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Aufgaben und Zusammensetzung der Kommission                                                                                                                     | 3     |
| 1.1   | Aufgaben der Kommission                                                                                                                                         | 3     |
| 1.2   | Zusammensetzung der Kommission                                                                                                                                  | 3     |
| 1.3   | Beteiligung anderer Institutionen                                                                                                                               | 3     |
| 2     | Ausgangslage                                                                                                                                                    | 3     |
| 2.1   | Entwicklung der Wahlkreiseinteilung                                                                                                                             | 3     |
| 2.1.1 | Reduzierung der Zahl der Wahlkreise und Modifikation der Grundsätze für die Wahlkreiseinteilung durch das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes | 3     |
| 2.1.2 | Neueinteilung des Wahlgebietes in 299 Bundestagswahlkreise                                                                                                      | 4     |
| 2.2   | Bevölkerungszahlen                                                                                                                                              | 4     |
| 3     | Überprüfung der gegenwärtigen Wahlkreise                                                                                                                        | 5     |
| 3.1   | Bevölkerungsentwicklung                                                                                                                                         | 5     |
| 3.2   | Gebietsstand                                                                                                                                                    | 5     |
| 4     | Vorschläge der Kommission zur Änderung der Wahlkreiseinteilung                                                                                                  | 5     |
| 4.1   | Vorschläge zur Verteilung der Wahlkreise auf die Länder                                                                                                         | 5     |
| 4.1.1 | Grundsätze                                                                                                                                                      | 5     |

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 12. Januar 2004 gemäß § 3 Abs. 4 Bundeswahlgesetz vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1954).

|       |                                          | Seite |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 4.1.2 | Folgerungen                              | 7     |
| 4.1.3 | Nummerierung der Wahlkreise              | 8     |
| 4.2   | Abgrenzung der Wahlkreise in den Ländern | 9     |
| 4.2.1 | Grundsätze                               | 9     |
| 4.2.2 | Folgerungen                              | 10    |
| Anlag | en                                       | 21    |

#### 1 Aufgaben und Zusammensetzung der Kommission

#### 1.1 Aufgaben der Kommission

Zu Beginn jeder Wahlperiode des Deutschen Bundestages beruft der Bundespräsident gemäß § 3 Abs. 2 Bundeswahlgesetz (BWG) eine unabhängige Wahlkreiskommission. Nach § 3 Abs. 3 BWG hat die Wahlkreiskommission die Aufgabe, über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet zu berichten und darzulegen, ob und welche Änderungen der Einteilung der Bundestagswahlkreise sie im Hinblick darauf für erforderlich hält. Die Kommission kann in ihrem Bericht auch aus anderen Gründen Änderungsvorschläge machen. Bei ihren Vorschlägen zur Wahlkreiseinteilung hat sie nach § 3 Abs. 1 BWG folgende Grundsätze zu beachten:

- 1. Die Ländergrenzen sind einzuhalten.
- Die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern muss deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen.
- 3. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise nicht um mehr als 15 v. H. nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 v. H., ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.
- 4. Der Wahlkreis soll ein zusammenhängendes Gebiet bilden.
- 5. Die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte sollen nach Möglichkeit eingehalten werden.

Maßgebend für die Ermittlung der Bevölkerungszahl ist die deutsche Bevölkerung.

Die Vorschläge der Kommission sind dem Bundesministerium des Innern innerhalb von 15 Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Deutschen Bundestages zuzuleiten (§ 3 Abs. 4 BWG). Der Bericht für die 15. Wahlperiode ist demnach bis zum 17. Januar 2004 zu erstatten.

#### 1.2 Zusammensetzung der Kommission

Zu Mitgliedern der Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages sind vom Bundespräsidenten am 2. Oktober 1995 und 6. April 2003 berufen worden:

Ilse-Sabine Beck Richterin am Bundesverwaltungs-

gericht

Helga Block Ministerialdirigentin im Innenmi-

nisterium des Landes Nordrhein-

Westfalen

Christiane Friedrich Ministerialrätin im Innenministe-

rium des Landes Baden-Württem-

berg

Johann Hahlen Präsident des Statistischen Bun-

desamtes

Thomas Hutt Leitender Ministerialrat im Thü-

ringer Innenministerium

Volkhard Spilarewicz Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium des Innern

Karl-Ludwig Strelen Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik

Die Kommission wählte in ihrer konstituierenden Sitzung am 7. Mai 2003 den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes Johann Hahlen zu ihrem Vorsitzenden und den Präsidenten des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik Karl-Ludwig Strelen zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden.

Weitere Sitzungen fanden am 25. Juni, 6. Oktober und 28. November 2003 statt.

#### 1.3 Beteiligung anderer Institutionen

Die Leiterin des Wahlrechtsreferates im Bundesministerium des Innern, Frau Ministerialrätin Bickenbach, hat als Vertreterin des Bundesministeriums des Innern an den Sitzungen teilgenommen. Die Kommission hielt bei ihrer Arbeit Kontakt mit den Landesregierungen und deren für Wahlangelegenheiten zuständigen Bediensteten. Jede Landesregierung hatte Gelegenheit, für ihr Land gegenüber der Kommission zur Wahlkreiseinteilung Stellung zu nehmen. Die Landesregierungen wurden gebeten, auch die Landesverbände der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu beteiligen.

#### 2 Ausgangslage

#### 2.1 Entwicklung der Wahlkreiseinteilung

# 2.1.1 Reduzierung der Zahl der Wahlkreise und Modifikation der Grundsätze für die Wahlkreiseinteilung durch das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 15. November 1996 (BGBl. I S. 1712) hat der Gesetzgeber bestimmt, dass der Deutsche Bundestag ab der 15. Wahlperiode vorbehaltlich der sich aus dem BWG ergebenden Abweichungen aus 598 – statt bisher 656 – Abgeordneten besteht. Dementsprechend sieht dieses Gesetz weiter vor, dass sich die Zahl der Wahlkreise ab der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag von zuvor 328 auf 299 verringert.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Grundsätze für die Wahlkreiseinteilung modifiziert:

- Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG muss die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen. § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 BWG a. F. sah bis dahin vor, dass die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen soll.
- § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG bestimmt, dass die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise nicht mehr als 15 v. H. (§ 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BWG a. F.:

25 v. H.) nach oben oder unten abweichen soll; beträgt die Abweichung mehr als 25 v. H. (§ 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BWG a. F.: 33 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> v. H.), ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.

Motiv für diese Neuregelungen in § 3 Abs. 1 BWG war eine bessere Verwirklichung des Prinzips der Gleichheit der Wahl (Artikel 38 des Grundgesetzes) und eine weitgehende Vermeidung des Entstehens von Überhangmandaten. Diese Grundsätze bilden die verbindliche Grundlage für die Arbeit der ständigen Wahlkreiskommission (vgl. Begründung zum Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, Bundestagsdrucksache 13/5583, Zu Artikel 1, Zu Nummer 2).

## 2.1.2 Neueinteilung des Wahlgebietes in 299 Bundestagswahlkreise

Artikel 2 des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes sah vor, die Einteilung der 299 Wahlkreise bis zum Ablauf der 13. Wahlperiode durch Gesetz festzulegen. Dem ist der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Neueinteilung der Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag (Wahlkreisneueinteilungsgesetz – WKNeuG) vom 1. Juli 1998 (BGBl. I S. 1698) nachgekommen. Die Wahlkreiseinteilung nach dem WKNeuG lag dem Bericht der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode vom 24. November 1999 (Bundestagsdrucksache 14/2597) sowie ihrem Ergänzenden Bericht vom 12. Juli 2000 (Bundestagsdrucksache 14/4031) zugrunde.

Mit Artikel 1 des Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 27. April 2001 (BGBl. I S. 701, 2002 I S. 1848) hat der Gesetzgeber unter Würdigung der Grundsätze für die Wahlkreiseinteilung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BWG sowie der Ausführungen und Vorschläge aus dem Bericht und dem Ergänzenden Bericht der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode gegenüber der Einteilung nach dem WKNeuG 75 Wahlkreise neu abgegrenzt. Diese Neuabgrenzungen hat der Gesetzgeber vorgenommen, um der seit Inkrafttreten des WKNeuG erfolgten Bevölkerungsentwicklung sowie dem Abschluss von Gebiets- und Verwaltungsreformen in einigen Bundesländern Rechnung zu tragen und einige Wahlkreise besser auf regionale und kommunale Gebietsund Verwaltungsstrukturen abzustimmen. Vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl gemäß Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 GG und der Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG, nach der die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen muss, ist der Gesetzgeber insbesondere dem Vorschlag der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode für eine geänderte Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder gefolgt (vgl. Entwurf eines Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Bundestagsdrucksache 14/4497, Begründung zu Artikel 1, S. 31 ff.). Im Vergleich mit der Verteilung der Wahlkreise auf die Länder durch das WKNeuG ist durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Bevölkerungsentwicklung den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt je ein Wahlkreis weniger zugeordnet sowie den Ländern Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein je ein Wahlkreis hinzugefügt worden, um die Zahl der Wahlkreise in diesen Ländern an ihren Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland anzupassen. Auf dieser Grundlage ist die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002 durchgeführt worden.

Die Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode hat ihren Beratungen die Abgrenzung und Beschreibung der 299 Wahlkreise nach der Anlage zu § 2 Abs. 2 BWG in der Fassung, die sie durch Artikel 1 des Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes sowie durch die Bekanntmachung zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag vom 31. Juli 2002 (BGBl. I S. 2964) erhalten hat, zugrunde gelegt.

Nach den Festlegungen des Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes verteilen sich die 299 Wahlkreise auf die 16 Länder wie folgt:

| Schleswig-Holstein     | 11 | (Wahlkreise 1 – 11)    |
|------------------------|----|------------------------|
| Mecklenburg-Vorpommern | 7  | (Wahlkreise 12 – 18)   |
| Hamburg                | 6  | (Wahlkreise 19 – 24)   |
| Niedersachsen          | 29 | (Wahlkreise 25 – 53)   |
| Bremen                 | 2  | (Wahlkreise 54 – 55)   |
| Brandenburg            | 10 | (Wahlkreise 56 – 65)   |
| Sachsen-Anhalt         | 10 | (Wahlkreise 66 – 75)   |
| Berlin                 | 12 | (Wahlkreise 76 – 87)   |
| Nordrhein-Westfalen    | 64 | (Wahlkreise 88 – 151)  |
| Sachsen                | 17 | (Wahlkreise 152 – 168) |
| Hessen                 | 21 | (Wahlkreise 169 – 189) |
| Thüringen              | 10 | (Wahlkreise 190 – 199) |
| Rheinland-Pfalz        | 15 | (Wahlkreise 200 – 214) |
| Bayern                 | 44 | (Wahlkreise 215 – 258) |
| Baden-Württemberg      | 37 | (Wahlkreise 259 – 295) |
| Saarland               | 4  | (Wahlkreise 296 – 299) |

Der Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder und der Neuabgrenzung der Wahlkreise in den Ländern durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes lag der Stand der deutschen Bevölkerung am 30. September 1999 zugrunde.

#### 2.2 Bevölkerungszahlen

Für die Überprüfung der Bevölkerungsentwicklung standen der Wahlkreiskommission Unterlagen der amtlichen Statistik über die auf der Grundlage der Ergebnisse der Volkszählung 1987 und der Daten des zentralen Einwohnerregisters der DDR fortgeschriebene deutsche Bevölkerung nach dem Stand 31. Dezember 2002 auf Gemeinde-

ebene zur Verfügung. Der Stand der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 ergibt sich für die 16 Länder aus Anlage 1a (einschließlich der rechnerischen Verteilung der 299 Wahlkreise auf die Länder) sowie für die gegenwärtigen und vorgeschlagenen Wahlkreise aus Anlage 1b. Diese Daten bilden allein die Grundlage für die Vorschläge der Kommission, da sie das einzige vollständige Zahlenmaterial bis auf Gemeindebene darstellen.

Vergleichszahlen zum Stand der deutschen Bevölkerung für die Länder am 30. Juni 2003 und zur rechnerischen Verteilung der 299 Wahlkreise nach diesen Zahlen auf die 16 Länder sind nachrichtlich in Anlage 2 zusammengestellt.

#### 3 Überprüfung der gegenwärtigen Wahlkreise

#### 3.1 Bevölkerungsentwicklung

Zunächst hat die Kommission die Bevölkerungsentwicklung nach Ländern untersucht, welche nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG die Grundlage für die Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder bildet. Gegenüber dem 30. September 1999 (Grundlage für das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes) hat die deutsche Bevölkerung bis zum 31. Dezember 2002 um 414 953 zugenommen. Die Veränderungen der Bevölkerungszahlen in den Ländern im Berichtszeitraum vom 30. September 1999 bis 31. Dezember 2002 betragen:

| •                      |   | •       |
|------------------------|---|---------|
| Land                   |   | Anzahl  |
| Baden-Württemberg      | + | 204 082 |
| Bayern                 | + | 196 914 |
| Berlin                 | _ | 9 945   |
| Brandenburg            | _ | 20 646  |
| Bremen                 | + | 15 381  |
| Hamburg                | + | 29 858  |
| Hessen                 | + | 69 457  |
| Mecklenburg-Vorpommern | _ | 53 262  |
| Niedersachsen          | + | 85 392  |
| Nordrhein-Westfalen    | + | 146 368 |
| Rheinland-Pfalz        | + | 27 511  |
| Saarland               | _ | 9 632   |
| Sachsen                | _ | 129 098 |
| Sachsen-Anhalt         | _ | 111 921 |
| Schleswig-Holstein     | + | 39 944  |
| Thüringen              | _ | 65 450  |

#### 3.2 Gebietsstand

Dem Bericht liegt für die Beschreibung der vorgeschlagenen Wahlkreise – entsprechend dem jüngsten vorliegenden Bevölkerungsstand auf Gemeindeebene – grundsätz-

lich der Gebietsstand am 31. Dezember 2002 zugrunde. Sofern in Einzelfällen ein späterer Gebietsstand berücksichtigt wurde, um in den jeweils betroffenen Ländern erfolgte kommunale Gebietsänderungen einbeziehen zu können, ist dies in den Bemerkungen zur Beschreibung der vorgeschlagenen Wahlkreise ausgewiesen.

Soweit seit der Bekanntmachung zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag vom 31. Juli 2002 (BGBl. I S. 2964), welcher der Gebietsstand zum 1. April 2002 zugrunde lag, Wahlkreisgrenzen berührende Gebietsänderungen sowie kommunale Namensänderungen stattgefunden haben, sind diese in den Vorschlägen berücksichtigt.

Die Gemeindegebietsreform im Land Brandenburg ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen Verfassungsbeschwerden betroffener Kommunen vor dem Verfassungsgericht des Landes Brandenburg anhängig. Nach Bestandskraft der Gemeindegebietsreform könnte sich für den Gesetzgeber Änderungsbedarf ergeben, um die Teilung von Gemeinden durch Wahlkreisgrenzen zu verhindern.

Ob und wann die mit Staatsvertrag vom 27. Mai 2003 zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarte Änderung der gemeinsamen Landesgrenze in Kraft tritt und eine entsprechende Anpassung der Grenzen der betroffenen Wahlkreise gemäß § 3 Abs. 5 BWG wirksam wird, lässt sich gegenwärtig noch nicht absehen.

# 4 Vorschläge der Kommission zur Änderung der Wahlkreiseinteilung

## 4.1 Vorschläge zur Verteilung der Wahlkreise auf die Länder

#### 4.1.1 Grundsätze

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG muss die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass der gleiche Erfolgswert aller Wählerstimmen gewahrt bleibt und möglichst keine Überhangmandate aufgrund ungleicher Verteilung der Wahlkreise auf die Länder entstehen.

Die Wahlkreiskommission ist nach eingehenden Erörterungen und unter Würdigung der von der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode vertretenen Auffassung (vgl. Bundestagsdrucksache 14/2597 vom 20. Januar 2000, S. 6 ff., und Bundestagsdrucksache 14/4031 vom 23. August 2000, S. 3/4) zu dem Ergebnis gelangt, dass die Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG nach Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Sinn und Zweck eine Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder entsprechend deren Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung im Wahlgebiet in strikter Anwendung des proportionalen Zuteilungsverfahrens nach der Quotenmethode mit Ausgleich nach den größten Restwerten (Hare/Niemeyer) gebietet. Der Gesetzgeber hat zwar in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG - anders als bei der Regelung der Sitzverteilung nach den gültigen Zweitstimmen in § 6 Abs. 2 BWG - kein bestimmtes VerhältnisVerteilungssystem vorgeschrieben. Der Wahlgesetzgeber hat aber vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 1997 zur Überhangmandatsproblematik (BVerfGE Bd. 95, S. 335 ff.) im Anschluss an die Empfehlungen der Reformkommission zur Größe des Deutschen Bundestages vom 12. Juni 1996 (Bundestagsdrucksache 13/4860, S. 6/7) mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 15. November 1996 (BGBl. I S. 1712) die Regelung über die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG neu gefasst (vgl. oben unter 2.1.1).

In der Begründung zu dem Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes der Fraktionen der CDU/CSU und FDP (Bundestagsdrucksache 13/5583, S. 10) heißt es, dass diese Neuregelung dem Gesetzgeber Grundsätze vorgebe, die der besseren Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl (Artikel 38 des Grundgesetzes) und der weitgehenden Vermeidung des Entstehens von Überhangmandaten dienen sollen. Im Gegensatz zum vor dieser Gesetzesänderung geltenden Recht, wonach die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen sollte, müsse in Zukunft eine solche weitgehende Entsprechung gewährleistet sein. Bereits in der Vergangenheit sei in der Rechtswissenschaft die Auffassung vertreten worden, die Soll-Vorschrift des § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 BWG a. F. sei im Wege verfassungskonformer Auslegung im Sinne einer Muss-Vorschrift zu interpretieren. Diese Auffassung mache sich der Gesetzentwurf zu eigen.

Der Gesetzgeber hat also mit der Neufassung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG die zuvor geltende "Soll-Vorschrift" in eine "Muss-Regelung" umgewandelt, um dem Gedanken einer proportionalen Verteilung der Wahlkreise auf die Länder entsprechend dem Bevölkerungsanteil des jeweiligen Landes deutlich stärkere Geltung zu verschaffen. Dabei hat er allerdings die Wendung "soweit wie möglich" beibehalten.

Bei Anwendung des Hare/Niemeyer-Verfahrens erfolgt die Verteilung derjenigen Wahlkreise, die den Ländern nach deren Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung nicht bereits ganzzahlig zufallen, ausschließlich nach dem größten Restwert. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission eingehend erörtert, ob § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG dem Gesetzesanwender mit der Formulierung "muss ... so weit wie möglich" einen Spielraum belässt, der es ermöglicht, beispielsweise durch Anwendung der Regeln der Auf- und Abrundung in gewissem Umfang dem Gedanken der Kontinuität der Wahlkreiszuteilung Rechnung zu tragen und dadurch zu vermeiden, dass es bereits bei verhältnismäßig geringfügigen Bevölkerungsverschiebungen zwischen den 16 Ländern möglicherweise in jeder Wahlperiode zur Umverteilung einer oder mehrerer Wahlkreise zwischen den Ländern kommt. Dabei ist nach Auffassung der Kommission entscheidend, ob die fragliche Gesetzesformulierung im Sinne strikter Proportionalität als "soweit rechnerisch möglich" auszulegen ist oder eine gewisse "Abmilderung" der "Muss-Regelung" bezweckt, also letztlich nur eine annähernde Proportionalität anstrebt und damit bei der proportionalen Verteilung der Wahlkreise eine Berücksichtigung anderer Gesichtspunkte zulässt.

Die Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass nach der oben dargestellten Entstehungsgeschichte der Neufassung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG und nach dem Zweck der Neuregelung, nämlich einer besseren Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl und einer Vermeidung von Überhangmandaten, die proportionale Zuteilung der Wahlkreise auf die Länder - im Gegensatz zur Regelung der Abgrenzung der Wahlkreise in den Ländern (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG) – strikt durchgeführt werden muss, sodass kein Raum bleibt, zur Wahrung der Kontinuität einer bestehenden Wahlkreisverteilung die Regeln der Auf- und Abrundung der errechneten Dezimalstellen bei Verteilung der Wahlkreise auf die Länder zu berücksichtigen. Ein aus solchen Rundungsregeln folgender "Anspruch" auf Beibehaltung der bisher zugeordneten Anzahl von Wahlkreisen, die einem Land bei strikter Anwendung des proportionalen Zuteilungsverfahrens nach seinem Restwert nicht zustehen würde, lässt sich mit den herkömmlichen Auslegungsregeln aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG nicht begründen, zumal § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG gerade eine andere Regelung trifft, als sie in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG für die Bildung der Wahlkreise in den 16 Ländern vorgese-

Mit dieser Auslegung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG weicht die Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode von den Grundsätzen ab, nach welchen die Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode ihre Arbeit ausgerichtet hatte. Danach war eine Anpassung der Zahl der Wahlkreise in den 16 Ländern nur dann vorzuschlagen, wenn sich nach den Regeln der Auf- und Abrundung der errechneten Dezimalstellen eine geänderte Verteilung der Wahlkreise auf die 16 Länder ergab, wobei Wahlkreisverluste grundsätzlich auch dann realisiert werden sollten, wenn sich nach den Regeln der Aufrundung nicht die gleiche Zahl von Wahlkreiszuwächsen ergab. In einem solchen Fall sollten die entfallenden Wahlkreise den von der Aufrundung profitierenden Ländern zugeschlagen werden und sodann unter den übrigen Ländern denjenigen Ländern mit den jeweils höchsten Dezimalanteilen zugeschlagen werden. Wenn im umgekehrten Fall die Zahl der durch Aufrundung ermittelten Wahlkreiszuwächse höher war als die Zahl der durch Abrundung ermittelten Wahlkreisverluste, sollte eine Wahlkreisverschiebung nur zu den Ländern mit den jeweils höchsten Dezimalanteilen erfolgen. Nur insoweit wurden die Rundungsregelungen durch das Hare/Niemeyer-Verfahren ergänzt. Nach diesen Grundsätzen konnte ein Land – auch wenn sein Dezimalanteil über 0,5 lag – einen zusätzlichen Wahlkreis nur dann erhalten, wenn ein anderes Land unter den Dezimalanteil von 0,5 sank. Bei Abwägung der Gesichtspunkte "gleicher Erfolgswert aller Wählerstimmen" und Wahlkreiskontinuität hatte die Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode somit in gewissem Umfang der Wahlkreiskontinuität den Vorzug gegeben.

Nach Auffassung der Wahlkreiskommission für 15. Wahlperiode stellt die gesetzliche Regelung des § 3 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 BWG – wie bereits oben dargestellt – allein auf die proportionale Verteilung der Wahlkreise entsprechend der deutschen Bevölkerung der Länder ab. Dass eine Verteilung der Wahlkreise unter strikter Anwendung des Hare/Niemeyer-Verfahrens wegen der damit gegebenenfalls verbundenen verstärkten Umverteilung der Wahlkreise nicht im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG möglich wäre, ist nicht ersichtlich. Diese Folge ist nach Auffassung der Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode in Kauf zu nehmen, um die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG gebotene bevölkerungsproportionale Zuteilung - eben: soweit wie möglich - zu verwirklichen. Die geänderten Grundsätze stehen im Übrigen auch nicht in Widerspruch zu der bisherigen tatsächlichen Verteilung der Wahlkreise unter Geltung der gesetzlichen Neuregelung. Denn die Grundsätze der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode haben sich seinerzeit nicht auf die Wahlkreisverteilung ausgewirkt: Die damals maßgeblichen Bevölkerungszahlen in den Ländern hätten auch bei strikter Anwendung des Hare/Niemeyer-Verfahrens zu demselben Ergebnis geführt. Praktische Bedeutung haben die geänderten Grundsätze allerdings für die Vorschläge der Wahlkreiskommission für die 15. Wahlperiode (siehe nachstehend unter 4.1.2).

#### 4.1.2 Folgerungen

Die gegenwärtige Verteilung der Wahlkreise auf die Länder nach der Anlage zu § 2 Abs. 2 BWG sowie die unter Zugrundelegung der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 nach der Quotenmethode mit Ausgleich nach den höchsten Resten (Hare/Niemeyer) errechnete Verteilung der Bundestagswahlkreise zeigt die nachfolgende Tabelle:

Zahl der Wahlkreise in den Ländern aufgrund der Verteilung der deutschen Bevölkerung\*) am 31. Dezember 2002

|                        | Deutsch<br>Bevölkerun<br>31. Dezembe | g am |                  |                   | Zahl     | der Wahl                                         | kreise                   |       |         |
|------------------------|--------------------------------------|------|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|
| Land                   |                                      |      |                  |                   | 1. Dezen | nen Bevö<br>nber 2002<br>Istellen <sup>1)</sup>  |                          | mehr  | weniger |
| <i>Sunu</i>            | Anzahl                               | %    | gegen-<br>wärtig | ganz-<br>zahliger | "Reste"  | Zutei-<br>lung<br>nach<br>dem<br>größten<br>Rest | pro-<br>portio-<br>naler | als b | isher   |
| Schleswig-Holstein     | 2 663 081                            | 3,5  | 11               | 10                | 0,590    | _                                                | 10                       | -     | 1       |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 707 084                            | 2,3  | 7                | 6                 | 0,788    | 1                                                | 7                        | -     | _       |
| Hamburg                | 1 473 687                            | 2,0  | 6                | 5                 | 0,860    | 1                                                | 6                        | _     | _       |
| Niedersachsen          | 7 442 421                            | 9,9  | 29               | 29                | 0,596    | 1                                                | 30                       | 1     | _       |
| Bremen                 | 579 464                              | 0,8  | 2                | 2                 | 0,304    | _                                                | 2                        | _     | _       |
| Brandenburg            | 2 515 614                            | 3,3  | 10               | 10                | 0,004    | _                                                | 10                       | _     | _       |
| Sachsen-Anhalt         | 2 500 189                            | 3,3  | 10               | 9                 | 0,942    | 1                                                | 10                       | _     | _       |
| Berlin                 | 2 947 648                            | 3,9  | 12               | 11                | 0,722    | 1                                                | 12                       | _     | _       |
| Nordrhein-Westfalen    | 16 096 568                           | 21,4 | 64               | 64                | 0,011    | _                                                | 64                       | -     | _       |
| Sachsen                | 4 233 701                            | 5,6  | 17               | 16                | 0,836    | 1                                                | 17                       | _     | _       |
| Hessen                 | 5 386 132                            | 7,2  | 21               | 21                | 0,419    | _                                                | 21                       | _     | _       |
| Thüringen              | 2 345 408                            | 3,1  | 10               | 9                 | 0,327    | _                                                | 9                        | _     | 1       |
| Rheinland-Pfalz        | 3 746 017                            | 5,0  | 15               | 14                | 0,897    | 1                                                | 15                       | _     | _       |
| Bayern                 | 11 213 341                           | 14,9 | 44               | 44                | 0,592    | 1                                                | 45                       | 1     | _       |
| Baden-Württemberg      | 9 363 582                            | 12,5 | 37               | 37                | 0,236    | _                                                | 37                       | _     | _       |
| Saarland               | 974 789                              | 1,3  | 4                | 3                 | 0,876    | 1                                                | 4                        | _     | _       |
| Bundesgebiet           | 75 188 726                           | 100  | 299              | 290               | X        | 9                                                | 299                      | 2     | 2       |

<sup>\*)</sup> Fortgeschriebene deutsche Bevölkerung.

<sup>1)</sup> Durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis: 251 467.

Bei Anwendung der in Abschnitt 4.1.1 dargestellten Grundsätze verlieren nach dem Stand der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 bei einer Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder nach der Quotenmethode mit Ausgleich nach den größten Resten (Hare/ Niemeyer) Schleswig-Holstein (Zahl der Wahlkreise nach der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 nach Dezimalstellen: 10,590) und der Freistaat Thüringen (Zahl der Wahlkreise nach der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 nach Dezimalstellen: 9,327) je einen Wahlkreis, während der Freistaat Bayern (Zahl der Wahlkreise nach der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 nach Dezimalstellen: 44,592) und Niedersachsen (Zahl der Wahlkreise nach der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 nach Dezimalstellen: 29,596) je einen zusätzlichen Wahlkreis erhalten. Danach entfallen auf Schleswig-Holstein 10 (statt bisher 11) und auf den Freistaat Thüringen 9 (statt bisher 10) Wahlkreise. Der Freistaat Bayern erhält dann 45 (statt bisher 44) und Niedersachsen 30 (statt bisher 29) Wahlkreise.

Die Wahlkreiskommission schlägt daher eine dementsprechend geänderte Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder vor, mit der die Zahl der Wahlkreise in den Ländern Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen an ihren Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland angepasst wird. Dabei hat die Kommission in ihre Überlegungen einbezogen, dass sich die Zahlen der deutschen Bevölkerung zum 31. Dezember 2002 in den betroffenen vier Ländern im Rahmen einer langjährig zu beobachtenden Entwicklung bewegen (vgl. Anlage 3). Die deutsche Bevölkerung hat in Thüringen zwischen dem 31. Dezember 1998 und dem 31. Dezember 2002 kontinuierlich und nachhaltig abgenommen. Bayern und Niedersachsen verzeichnen in diesem Zeitraum eine starke Bevölkerungszunahme, die den leichten Bevölkerungszuwachs in Schleswig-Holstein deutlich übersteigt.

Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung zum Stand der deutschen Bevölkerung am 30. Juni 2003 bestätigt. Werden diese Bevölkerungszahlen der Berechnung der Verteilung der 299 Wahlkreise auf die 16 Länder nach der Quotenmethode mit Ausgleich nach den höchsten Resten (Hare/Niemeyer) zugrunde gelegt, so ergibt sich weiterhin der Verlust je eines Wahlkreises für Schleswig-Holstein und Thüringen sowie der Zuwachs je eines Wahlkreises für Bayern und Niedersachsen (vgl. Anlage 2).

Die Landesregierungen von Thüringen und Schleswig-Holstein haben zu dem vorgeschlagenen Verlust je eines Wahlkreises in ihren Ländern im Wesentlichen wie folgt Stellung genommen:

Die Thüringer Landesregierung lehnt den Wegfall eines Wahlkreises im Freistaat Thüringen ab. Zur Begründung führt sie aus, dass sich dieser Vorschlag der Wahlkreiskommission ausschließlich an formalen Kriterien orientiere und dabei wesentliche Aspekte außen vor lasse. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Sachsen und Sachsen-Anhalt den Verlust je eines Wahlkreises hätten

hinnehmen müssen, würde die Zahl der Abgeordneten aus den jungen Ländern durch eine Reduzierung der Thüringer Wahlkreise weiter abnehmen und der Einfluss dieser Länder auf der Ebene des Bundes erneut verringert. Es sei jedoch dringend geboten, dass die jungen Länder über eine ausreichende Gesamtrepräsentanz im Deutschen Bundestag verfügten, damit die spezifischen Interessen der jungen Länder angesichts der nach wie vor bestehenden Rahmenbedingungen in gebotener Weise vertreten werden könnten. Soweit auf die Bevölkerungsentwicklung abgestellt werde, gelte es, die längerfristige Entwicklung nach der Wiedervereinigung erst einmal wirken zu lassen.

Den Einwänden der Thüringer Landesregierung vermag die Wahlkreiskommission aus den oben (unter 4.1.1) dargestellten Gründen nicht zu folgen. Der Umfang der Repräsentanz der neuen Länder im Deutschen Bundestag und eine längerfristige, jedenfalls ungewisse zukünftige Bevölkerungsentwicklung sind keine bei Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG relevanten Gesichtspunkte.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein vertritt die Auffassung, dass auch die veränderte gesetzliche Vorgabe, wonach die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen müsse, dem Gesetzgeber weiterhin denjenigen Ermessensspielraum einräume, der erforderlich sei, um auch den Aspekt der Stabilität und Kontinuität in der Wahlkreiseinteilung ausreichend zu wahren. Die von der Wahlkreiskommission verfolgte Absicht, unter Zugrundelegung des bei der Berechnung sich ergebenden größten Restes die Zuteilung bzw. den Abzug eines Wahlkreises ausschließlich aufgrund einer marginalen Abweichung in der dritten Nachkommastelle vorzuschlagen, werde nicht für zwingend erforderlich erachtet und daher abgelehnt.

Die Wahlkreiskommission hält auch gegenüber diesen Erwägungen an ihrem Vorschlag fest, die Zahl der Bundestagswahlkreise in Schleswig-Holstein von bisher 11 auf 10 zu reduzieren. Nach Auffassung der Kommission lässt der Regelungsgehalt des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG – wie oben (unter 4.1.1) näher ausgeführt – keinen Spielraum zur Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Wahlkreiskontinuität. Da insbesondere mit Blick auf den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit eine enge Auslegung dieser Vorschrift geboten erscheint, kommt es auch nicht darauf an, in welcher Höhe die Restwerte bei den einzelnen Ländern, welche zur Umverteilung von Wahlkreisen zwischen zwei Ländern führen, voneinander abweichen.

#### 4.1.3 Nummerierung der Wahlkreise

Zur Verwaltungsvereinfachung und zum besseren Vergleich der Wahlkreise sind Vorschläge für die neuzubildenden Wahlkreise mit der fortlaufenden Nummer und dem Buchstaben a versehen. Die Auflösung von Wahlkreisen ist in der Nummerierung noch nicht fortgeschrieben worden. In der Anlage zu § 2 Abs. 2 BWG müsste der Gesetzgeber die Wahlkreise wie bisher jedoch mit fortlaufenden Nummern versehen.

#### 4.2 Abgrenzung der Wahlkreise in den Ländern

#### 4.2.1 Grundsätze

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG soll die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise nicht um mehr als 15 % nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 %, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen. Die Einhaltung dieser Grundsätze dient im Wesentlichen dazu, den Grundsatz der Chancengleichheit bei der Stimmabgabe zu verwirklichen. Wenn alle Wahlkreisgrößen in etwa dem Bundesdurchschnitt entsprechen, haben die Erststimmen der Wähler in diesen Wahlkreisen einen ungefähr gleichen Erfolgswert.

Nach den aktuellsten bis auf Gemeindeebene zur Verfügung stehenden Bevölkerungszahlen (Stand: 31. Dezember 2002) beträgt die Abweichung vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise bei 57 Wahlkreisen mehr als  $\pm$  15 %; davon weichen 20 Wahlkreise um mehr als  $\pm$  20 % von der durchschnittlichen deutschen Bevölkerungszahl ab. Kein Wahlkreis überschreitet die gesetzlich zwingende Neueinteilungsgrenze von  $\pm$  25 % (vgl. Anlage 4).

Die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG durch den Gesetzgeber festgelegten Grundsätze sind Prüfungsmaßstab für die von der Wahlkreiskommission anzustellenden Untersuchungen und Vorschläge. Demgegenüber fällt nach Auffassung der Wahlkreiskommission nicht entscheidend ins Gewicht, dass der Wahlgesetzgeber bei der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes in einer Reihe von Fällen Abweichungen der Wahlkreisgröße vom Bundesdurchschnitt von über  $\pm$  15 % und zwar bis hin zu - 23,7 % (Wahlkreis 228 Deggendorf; Stand der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2001) hingenommen hat.

Sämtliche 57 Wahlkreise, die nach dem Stand der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 eine Abweichung vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise von mehr als  $\pm$  15 % aufweisen, waren daher einer Überprüfung zu unterziehen, ob eine Neueinteilung dieser Wahlkreise geboten erscheint. Dabei war auch zu untersuchen, ob besondere Gründe eine Überschreitung der gesetzlichen Soll-Grenze von  $\pm$  15 % rechtfertigen.

Der Wahlkreiskommission erscheinen Abweichungen der deutschen Bevölkerung eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerung aller Wahlkreise um mehr als 15 % nach oben oder unten im Einzelfall nach Abwägung der jeweils in Betracht kommenden Rahmenbedingungen insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten hinnehmbar:

- Der Wahlkreis soll ein zusammenhängendes Gebiet bilden (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).
- Die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte sollen nach Möglichkeit eingehalten werden (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG).

- Wahrung regionaler Besonderheiten.
- Kontinuität der Wahlkreiseinteilung.

Dabei ist die Wahlkreiskommission der Auffassung, dass die Gründe für ein Tolerieren einer Abweichung der deutschen Bevölkerung eines Wahlkreises vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise um mehr als  $\pm$  15 % umso gewichtiger sein müssen, je mehr sich diese Abweichung der gesetzlich zwingenden Neueinteilungsgrenze von  $\pm$  25 % nähert.

Die Kommission hat auf der Grundlage dieser Überlegungen sowie im Zusammenhang mit dem Zuwachs bzw. Verlust je eines Wahlkreises in den Ländern Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen für 26 der 57 Wahlkreise, die um mehr als  $\pm$  15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise abweichen, Änderungen vorgeschlagen, um eine gleichmäßigere Bevölkerungsgröße der Wahlkreise zu erreichen und - in Einzelfällen - die Gefahr einer Überschreitung der gesetzlich zwingenden Neueinteilungsgrenze von ± 25 % auszuschließen. Bei drei Wahlkreisen (10 Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd, 116 Duisburg I und 230 Passau), die nach ihrem gegenwärtigen Wahlkreiszuschnitt die gesetzliche Toleranzgrenze von ± 15 % nicht überschreiten, führen die Kommissionsvorschläge dazu, dass diese Wahlkreise mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise abweichen. Diese Überschreitungen der gesetzlichen Soll-Grenze erscheinen der Kommission nach Abwägung der jeweils im Einzelfall in Betracht kommenden Rahmenbedingungen hinnehmbar, da

- die vorgeschlagene Neuabgrenzung der Wahlkreise 116 Duisburg I und 230 Passau zwingend erforderlich ist, um besonders hohe Abweichungswerte in benachbarten Wahlkreisen zu vermindern;
- die Abweichungswerte dieser beiden Wahlkreise nach dem vorgeschlagenen Neuzuschnitt die gesetzliche Toleranzgrenze von ± 15 % nur geringfügig überschreiten (Wahlkreis 116 Duisburg I: -16,3 %; 230 Passau: -15,1 %);
- eine Stärkung des Wahlkreises 117 Duisburg II (gegenwärtiger Abweichungswert: 20,3 %) innerhalb der Grenzen der kreisfreien Stadt Duisburg nur erfolgen kann, indem der Wahlkreis 116 Duisburg I verkleinert wird, und
- die vorgeschlagene Abgrenzung des Wahlkreises 10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd dem Zuschnitt dieses Wahlkreises nach dem WKNeuG entspricht

(vgl. im Einzelnen nachfolgend unter 4.2.2; zum Umfang der vorgeschlagenen Wahlkreisänderungen insgesamt sowie zu den nach den vorgeschlagenen Änderungen verbleibenden Wahlkreisen mit einer Abweichung der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 vom Bundesdurchschnitt um 15 % und mehr, vgl. Anlagen 5 und 6).

Im Übrigen hat die Kommission keine Änderungsvorschläge unterbreitet, da nach umfassender Abwägung im

Einzelfall jeweils die Gründe für ein Tolerieren der jeweiligen Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % überwogen.

Stellungnahmen der Landesregierungen zu den Vorschlägen der Wahlkreiskommission liegen von allen Ländern vor.

#### 4.2.2 Folgerungen

Die Wahlkreiskommission hat auf dieser Grundlage die Stellungnahmen der Landesregierungen und der Landesverbände der im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Parteien erörtert und ist nach Würdigung der vorgetragenen Gesichtspunkte sowie umfassender Abwägungen der jeweils in Betracht kommenden Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Wahlkreisen zu folgenden Ergebnissen gelangt (Einzelheiten vgl. Anlagen 7 und 8):

#### **Baden-Württemberg:**

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Baden-Württemberg um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

| - | 261 Böblingen             | + 23,8 %,         |
|---|---------------------------|-------------------|
| _ | 262 Esslingen             | - 20,4 %,         |
| _ | 268 Heilbronn             | +22,0 %,          |
| _ | 287 Schwarzwald-Baar      | −17 <b>,</b> 2 %, |
| _ | 293 Biberach              | +18,5 %,          |
| _ | 294 Ravensburg – Bodensee | + 19,0 %.         |

Die Wahlkreiskommission schlägt folgenden Neuzuschnitt der Wahlkreise 261 Böblingen, 262 Esslingen, 268 Heilbronn und 294 Ravensburg – Bodensee vor, um die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze in diesen Wahlkreisen zu beseitigen bzw. zu vermindern:

#### Wahlkreise 261 Böblingen und 262 Esslingen

Der Wahlkreis 261 Böblingen wird verkleinert, indem die Gemeinden Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch und Weil im Schönbuch des Landkreises Böblingen in den Wahlkreis 263 Nürtingen umgesetzt werden. Zum Ausgleich gibt der Wahlkreis 263 Nürtingen die Gemeinden Notzingen, Oberboihingen und Unterensingen des Landkreises Esslingen an den Wahlkreis 262 Esslingen ab. Diese Umgliederungen verringern den Abweichungswert des Wahlkreises 261 Böblingen von + 23,8 % auf 11,9 %, der Wahlkreis 262 Esslingen weicht nur noch mit – 15,5 % – statt bisher – 20,4 % – vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab. Der Wahlkreis 263 Nürtingen weist in der vorgeschlagenen Neuabgrenzung einen Abweichungswert von + 0,8 % auf.

Den Neuzuschnitt des Wahlkreises 261 Böblingen hält die Wahlkreiskommission angesichts der Bevölkerungszunahme in diesem Wahlkreis für erforderlich, damit die zwingende gesetzliche Neueinteilungsgrenze von ± 25 % bis zum Ende der 15. Wahlperiode eingehalten wird.

Der hohe Abweichungswert des Wahlkreises 262 Esslingen lässt sich nach Auffassung der Kommission nicht mehr durch den Gesichtspunkt der Wahlkreiskontinuität rechtfertigen. Dass der Wahlkreis 262 Esslingen auch nach den vorgeschlagenen Umgliederungen die gesetzliche Toleranzgrenze von  $\pm 15\,\%$  mit  $-15,5\,\%$  geringfügig überschreitet, erscheint der Kommission unter Berücksichtigung des Bevölkerungszuwachses in diesem Wahlkreis hinnehmbar, um stärkere Eingriffe in die gegenwärtige Wahlkreiseinteilung zu vermeiden.

Demgegenüber befürwortet die baden-württembergische Landesregierung, den Wahlkreis 261 Böblingen nur durch Umsetzung der Gemeinden Steinenbronn und Waldenbuch (Landkreis Böblingen) in den Wahlkreis 263 Nürtingen zu verkleinern. Dadurch würde der Abweichungswert des Wahlkreises 261 zwar nur auf + 18,7 % absinken und könne sich bei weiter anhaltendem Bevölkerungswachstum wieder rasch der 20-%-Marke nähern. Der Vorteil dieser Lösung läge aber in einer gewissen Kontinuität, da in den mit dem Landkreis Böblingen seit der Bundestagswahl 1980 identischen Wahlkreis in geringerem Umfang eingegriffen würde.

Der Vorschlag der Wahlkreiskommission, die Gemeinden Notzingen, Oberboihingen und Unterensingen (Landkreis Esslingen) aus dem Wahlkreis 263 Nürtingen in den Wahlkreis 262 Esslingen umzusetzen, ist nach Auffassung der Landesregierung vertretbar, um den Wahlkreis 262 an die gesetzliche Soll-Grenze von ± 15 % heranzuführen. Die Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde Notzingen mit der Stadt Kirchheim unter Teck sowie der Gemeinden Oberboihingen und Unterensingen mit der Stadt Nürtingen sei nicht von gleicher Bedeutung, da es sich nicht um ein gesetzliches Kriterium nach § 3 Abs. 1 BWG handele.

Die Wahlkreiskommission hält in Ansehung dieser Erwägungen an ihrem Vorschlag fest, neben den Gemeinden Steinenbronn und Waldenbuch auch die Gemeinden Schönaich und Weil im Schönbuch aus dem Wahlkreis 261 Böblingen in den Wahlkreis 263 Nürtingen umzusetzen, da mit Blick auf den starken Bevölkerungszuwachs im Wahlkreis 261 Böblingen eine nachhaltige Lösung geboten erscheint.

#### - Wahlkreis 268 Heilbronn

Zur Verringerung des Abweichungswerts von + 22,0 % sollen die Gemeinden Löwenstein, Obersulm und Wüstenrot aus dem Wahlkreis 268 Heilbronn in den Wahlkreis 267 Neckar-Zaber umgegliedert werden. Durch diese Umsetzungen vermindert sich die Abweichung des Wahlkreises 268 Heilbronn auf + 13,2 %. Der Wahlkreis 267 Neckar-Zaber weist in der vorgeschlagenen Neuabgrenzung einen Abweichungswert von + 12,3 % auf.

Die Verkleinerung des Wahlkreises 268 Heilbronn ist nach Auffassung der Kommission erforderlich, da aufgrund des Bevölkerungszuwachses nicht ausgeschlossen werden kann, dass die zwingende gesetzliche Grenze von  $\pm$  25 % in der 15. Wahlperiode überschritten wird.

Die Landesregierung hat diesem Vorschlag zugestimmt.

Wahlkreis 294 Ravensburg – Bodensee

Die Wahlkreiskommission schlägt vor, den Wahlkreis 294 Ravensburg – Bodensee zu verkleinern, indem die Gemeinde Aulendorf (Landkreis Ravensburg) dem Wahlkreis 295 Zollernalb – Sigmaringen zugeordnet wird. Durch diese Umsetzung reduziert sich der Abweichungswert des Wahlkreises 294 Ravensburg – Bodensee auf + 15,4 % (Wahlkreis 295 Zollernalb – Sigmaringen: + 8,8 % statt bisher + 5,1 %).

Angesichts des gegenwärtigen Abweichungswerts von + 19,0 % und des zu erwartenden weiteren Bevölkerungszuwachses im Wahlkreis 294 Ravensburg – Bodensee hält die Wahlkreiskommission die vorgeschlagene Neuabgrenzung, welche ohne eine zusätzliche Durchschneidung von Wahlkreisen erfolgen kann, für sachgerecht. Dass der Wahlkreis 294 Ravensburg – Bodensee trotz der befürworteten Umgliederung mit + 15,4 % geringfügig die gesetzliche Toleranzgrenze überschreitet, kann in Kauf genommen werden, um tiefere Einschnitte in die gegenwärtige Wahlkreiseinteilung, die zudem eine Ausweitung der ohnehin beträchtlichen Nord-Süd-Ausdehnung des Wahlkreises 295 Zollernalb – Sigmaringen zur Folge hätten, zu vermeiden.

Die Landesregierung lehnt diesen Kommissionsvorschlag ab; sie zieht es vor, den bisherigen Abweichungswert des Wahlkreises 294 zu tolerieren und für eine Neuabgrenzung die weitere Bevölkerungsentwicklung abzuwarten.

Die Wahlkreiskommission hält ihren Vorschlag aufrecht, da die Verkleinerung des Wahlkreises 294 Ravensburg – Bodensee angesichts des Bevölkerungszuwachses in diesem Wahlkreis erforderlich erscheint.

Für die Wahlkreise 287 Schwarzwald-Baar und 293 Biberach sieht die Wahlkreiskommission in Übereinstimmung mit der Landesregierung von Änderungsvorschlägen ab, da die Abweichungswerte unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes der Wahlkreiskontinuität insbesondere aus folgenden Gründen derzeit hingenommen werden können:

- Es ist nicht zu erwarten, dass diese beiden Wahlkreise bis zum Ende der 15. Wahlperiode die zwingende Neueinteilungsgrenze von ± 25 % überschreiten.
- Der Wahlkreis 287 Schwarzwald-Baar überschreitet bei stetiger Zunahme seiner deutschen Bevölkerung mit 17,2 % die gesetzliche Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % nicht gravierend.

Die nicht unerhebliche Abweichung der deutschen Bevölkerung des Wahlkreises 293 Biberach vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise erscheint der Kommission noch hinnehmbar, damit vor einer Neustrukturierung der Wahlkreise in der betroffenen Region – unter Einbeziehung des Wahlkreises 294 Ravensburg – Bodensee – die dortige Bevölkerungsentwicklung abgewartet werden kann. Weiterhin spricht gegen eine Neuabgrenzung, dass der Wahlkreis 293 Biberach weder durch das WKNeuG noch durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes geändert worden ist.

#### Bayern:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden 19 Wahlkreisen des Freistaates Bayern um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

| _ | 215 Altötting        | + 23,9 %,         |
|---|----------------------|-------------------|
| _ | 216 Freising         | + 24,1 %,         |
| _ | 217 Fürstenfeldbruck | + 17,8 %,         |
| _ | 218 Ingolstadt       | + 19,3 %,         |
| _ | 223 München-Land     | + 21,6 %,         |
| _ | 225 Starnberg        | + 22,6 %,         |
| _ | 227 Weilheim         | + 20,1 %,         |
| _ | 228 Deggendorf       | -23,7 %,          |
| _ | 229 Landshut         | + 18,0 %,         |
| _ | 231 Rottal-Inn       | -20,6 %,          |
| _ | 232 Straubing        | <b>- 15,5 %</b> , |
| _ | 238 Bayreuth         | - 20,3 %,         |
| _ | 239 Coburg           | - 20,6 %,         |
| _ | 241 Kulmbach         | <b>- 15,3 %</b> , |
| _ | 242 Ansbach          | + 19,5 %,         |
| _ | 243 Erlangen         | <b>- 16,6 %</b> , |
| _ | 244 Fürth            | + 18,9 %,         |
| _ | 254 Augsburg-Land    | + 20,2 %,         |
| _ | 258 Ostallgäu        | + 17,5 %.         |

Dem Freistaat Bayern stehen nach der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung 44 Wahlkreise zu. Nach der seitherigen Bevölkerungsentwicklung und den oben (unter 4.1.1) dargestellten Grundsätzen der Wahlkreiskommission für die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder bei Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG würde der Freistaat Bayern einen zusätzlichen 45. Wahlkreis erhalten. Um diesen zusätzlichen Wahlkreis zu bilden und die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in den acht Wahlkreisen

- 215 Altötting,
- 216 Freising,

- 218 Ingolstadt,
- 223 München-Land,
- 225 Starnberg,
- 227 Weilheim,
- 228 Deggendorf und
- 254 Augsburg-Land

zu beseitigen bzw. zu vermindern, schlägt die Kommission für den Freistaat Bayern folgende Veränderung der Wahlkreiseinteilung vor, von der insgesamt 11 Wahlkreise in ihrer gegenwärtigen Abgrenzung betroffen wären.

Im Regierungsbezirk Oberbayern wird ein zusätzlicher 45. Wahlkreis Erding – Ebersberg (mit der vorläufigen Nummer 215a) gebildet, der aus den Landkreisen Ebersberg (bisher Wahlkreis 215 Altötting) und Erding (bisher Wahlkreise 216 Freising und 223 München-Land) besteht.

Der Wahlkreis 215 Altötting erhält die Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach des Landkreises Altötting aus dem Wahlkreis 226 Traunstein, sodass der Landkreis Altötting vollständig dem Wahlkreis 215 zugeordnet ist.

Dem Wahlkreis 216 Freising werden fünf Gemeinden und die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen aus dem Wahlkreis 218 Ingolstadt zugeteilt.

Der Wahlkreis 225 Starnberg gibt die Gemeinden Gauting und Krailing des Landkreises Starnberg an den Wahlkreis 223 München-Land ab und erhält die Gemeinde Bernried sowie die Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt des Landkreises Weilheim-Schongau aus dem Wahlkreis 227 Weilheim.

Mit einer solchen Lösung, die bei sieben Wahlkreisen des Regierungsbezirks Oberbayern zu Neuabgrenzungen führt, wird neben der erforderlichen Bildung eines weiteren Wahlkreises erreicht, dass die neuen Abweichungswerte der Wahlkreise 216 Freising (+ 12,2 %), 218 Ingolstadt (+ 4,1 %) und 223 München-Land (+ 14,3 %) unter der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG festgelegten Toleranzgrenze von ± 15 % liegen. Für die Wahlkreise 215 Altötting, 225 Starnberg und 227 Weilheim hat die vorgeschlagene Wahlkreisabgrenzung eine deutliche Reduzierung des Abweichungswerts zur Folge. Dass der neu zugeschnittene Wahlkreis 215 Altötting mit - 18,2 % von der durchschnittlichen Wahlkreisgröße abweicht, hält die Kommission angesichts des nachhaltigen Bevölkerungszuwachses in der betroffenen Region unbedenklich. Die neuen Abweichungswerte der Wahlkreise 225 Starnberg (+ 16,0 %) und 227 Weilheim (+17,4%) überschreiten die gesetzliche Soll-Grenze von  $\pm$  15 % nicht gravierend und erscheinen der Wahlkreiskommission trotz des Bevölkerungszuwachses in diesen Wahlkreisen hinnehmbar, um Eingriffe in die gewachsene räumliche Struktur der betroffenen Regionen auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.

Die vorgeschlagene Neubildung des Wahlkreises 215a Erding - Ebersberg erfordert einen Neuzuschnitt der Wahlkreise 215 Altötting, 216 Freising, 223 München-Land und 226 Traunstein. Darüber hinaus hält die Kommission eine Verkleinerung des Wahlkreises 225 Starnberg für unabdingbar, um die Einhaltung der zwingenden gesetzlichen Grenze von ± 25 % bis zur voraussichtlich nächsten Bundestagswahl im Jahre 2006 sicherzustellen; die vorgeschlagene Neuabgrenzung der Wahlkreise 218 Ingolstadt und 227 Weilheim ist nach Auffassung der Kommission unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung in den betroffenen Wahlkreisen geboten, weil die dort gegebenen hohen Abweichungswerte nach den Kriterien des § 3 Abs. 1 BWG nicht mehr hingenommen werden können. Die Durchschneidung der Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Starnberg und Weilheim-Schongau muss nach Abwägung mit den geschilderten Rahmenbedingungen in Kauf genommen werden.

Die Bayerische Staatsregierung befürwortet den Vorschlag der Wahlkreiskommission, im Regierungsbezirk Oberbayern einen zusätzlichen 45. Wahlkreis Erding – Ebersberg zu bilden. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung in den letzten drei Jahren hat sie Verständnis für die Überlegungen der Wahlkreiskommission, die Abweichung des Wahlkreises 225 Starnberg vom Wahlkreisdurchschnitt zu reduzieren. Die Bayerische Staatsregierung hält jedoch die Abweichung der Wahlkreise 227 Weilheim und 218 Ingolstadt vom Wahlkreisdurchschnitt auch unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung im Hinblick auf den Grundsatz der Wahlkreiskontinuität sowie der Übereinstimmung der Wahlkreisgrenzen mit den Grenzen der umschlossenen Gebietskörperschaften für noch vertretbar.

Die Wahlkreiskommission hält die vorgeschlagenen Änderungen der Wahlkreise 227 Weilheim und 218 Ingolstadt angesichts der Höhe der Abweichungen dieser Wahlkreise vom Wahlkreisdurchschnitt und der Bevölkerungsentwicklung in diesen Wahlkreisen auch nach nochmaliger eingehender Würdigung der von der Bayerischen Staatsregierung vorgetragenen Gesichtspunkte für geboten.

#### Wahlkreis 228 Deggendorf

Die Wahlkreiskommission greift den Vorschlag der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode auf, die Gemeinden Aicha vorm Wald, Eging a. See, Fürstenstein und Hofkirchen des Landkreises Passau aus dem Wahlkreis 230 Passau in den Wahlkreis 228 umzusetzen, sodass sich der Abweichungswert des Wahlkreises 228 Deggendorf von – 23,7 % auf – 18,4 % vermindert.

Die Umgliederung erscheint – auch nach Abwägung der für den status quo vorgetragenen regionalen Argumente – geboten, da die Abweichung des Wahlkreises

228 so nahe an der zwingenden Neueinteilungsgrenze von ± 25 % liegt, dass sich dieser Abweichungswert nicht mehr durch Gesichtspunkte wie Einhaltung von Verwaltungsgrenzen und Wahlkreiskontinuität rechtfertigen lässt, auch wenn sich seit dem Stand der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 1998 (– 24,0 %), der dem Bericht der Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode zugrunde lag, der Abweichungswert geringfügig verringert hat. Die Durchschneidung des Landkreises Passau und die geringfügige Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze durch den Wahlkreis 230 Passau (Abweichungswert nach dem vorgeschlagenen Neuzuschnitt: – 15,1 %) müssen in Kauf genommen werden.

Die Bayerische Staatsregierung hält eine Änderung des Wahlkreises 228 Deggendorf angesichts des in diesem Wahlkreis zu verzeichnenden leichten Bevölkerungszuwachses für nicht erforderlich und verweist insoweit auch auf die Übereinstimmung der Wahlkreisgrenzen mit den Landkreisgrenzen sowie auf die gegen eine Änderung sprechenden regionalen Gesichtspunkte.

Die Wahlkreiskommission hält auch nach nochmaliger eingehender Würdigung dieser Gesichtspunkte aus den vorstehend genannten Gründen an ihrem Vorschlag fest.

- Wahlkreis 254 Augsburg-Land

Die Wahlkreiskommission befürwortet, den Wahlkreis 254 Augsburg-Land durch Umsetzung der Verwaltungsgemeinschaft Aindling (Landkreis Aichach-Friedberg) in den Wahlkreis 255 Donau-Ries zu verkleinern, sodass sich der Abweichungswert des Wahlkreises 254 Augsburg-Land von +20,2 % auf +17,3 % verringert (neuer Abweichungswert des Wahlkreises 255 Donau-Ries; –6,5 %).

Die vorgeschlagene Neuabgrenzung ist nach Überzeugung der Kommission geboten, da der Wahlkreis 254 Augsburg-Land die gesetzliche Soll-Grenze von ± 15 % deutlich überschreitet und einen nachhaltigen Bevölkerungszuwachs aufweist. Da der durch die Umgliederung betroffene Landkreis Aichach-Friedberg bereits nach der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung den Wahlkreisen 254 und 255 zugeordnet ist, steht § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG dem befürworteten Neuzuschnitt nicht entgegen. Die Kommission hat den Umfang der vorgeschlagenen Umsetzungen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt, um die gewachsenen räumlichen Strukturen in der betroffenen Region möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Die Bayerische Staatsregierung spricht sich demgegenüber dafür aus, eine Änderung erst in der nächsten Wahlperiode des Deutschen Bundestages zu prüfen, da der Wahlkreis 254 Augsburg-Land unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung die Grenze von + 25 % bis dahin nicht überschreiten dürfte.

Die Wahlkreiskommission hält angesichts der deutlichen Überschreitung der Sollgrenze von + 15 % sowie

des nachhaltigen Bevölkerungszuwachses an ihrem Vorschlag fest.

Für die übrigen elf Wahlkreise des Freistaates Bayern, die mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise abweichen, sieht die Wahlkreiskommission von Änderungsvorschlägen ab, da die Abweichungswerte insbesondere aus folgenden Gründen derzeit hingenommen werden können:

- Es ist nicht zu erwarten, dass die betroffenen Wahlkreise bis zum Ende der 15. Wahlperiode die zwingende Neueinteilungsgrenze von ± 25 % überschreiten. Dies gilt insbesondere auch für die Wahlkreise 231 Rottal-Inn, 239 Coburg (Abweichungswert jeweils 20,6 %) und 238 Bayreuth (Abweichungswert: 20,3 %), die einen stetigen Bevölkerungszuwachs (Wahlkreis 231) bzw. keine (Wahlkreis 238) oder eine nur geringfügige Bevölkerungsabnahme (Wahlkreis 239) aufweisen.
- Bei den betroffenen Wahlkreisen stimmen (mit Ausnahme der Wahlkreise 238 Bayreuth, 241 Kulmbach und 258 Ostallgäu) Wahlkreis- und kommunale Grenzen überein.
- Der Grundsatz der Wahlkreiskontinuität spricht jeweils gegen Neuabgrenzungen, insbesondere da die betroffenen Wahlkreise mit Ausnahme der Wahlkreise 238 Bayreuth und 241 Kulmbach weder durch das WKNeuG noch durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes Änderungen erfahren haben.
- Die Abweichungswerte der Wahlkreise 232 Straubing (-15,7 %), 241 Kulmbach (-15,3 %) und 243 Erlangen (-16,6 %) liegen nur geringfügig über der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 %.

Auch die Bayerische Staatsregierung sieht für die genannten Wahlkreise keinen Änderungsbedarf.

#### **Berlin:**

Da keiner der zwölf Wahlkreise des Landes Berlin die gesetzliche Soll-Grenze von ± 15 % überschreitet, sieht die Wahlkreiskommission in Übereinstimmung mit dem Senat von Berlin keinen Anlass, Änderungen der Wahlkreisabgrenzung vorzuschlagen.

#### **Brandenburg:**

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Brandenburg um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

Die Wahlkreiskommission sieht in Übereinstimmung mit der brandenburgischen Landesregierung von Änderungsvorschlägen für diese beiden Wahlkreise ab, um der nur geringfügigen Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm 15$  % und dem Gesichtspunkt der Wahlkreiskontinuität Rechnung zu tragen.

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg hat mitgeteilt, dass die Gemeindegebietsreform im Land Brandenburg voraussichtlich in wenigen Fällen eine Teilung von Ämtern bzw. Gemeinden durch Wahlkreisgrenzen herbeiführen wird. Nach gegenwärtigem Sachstand betrifft dies im

- Wahlkreis 56 Prignitz Ostprignitz-Ruppin Havelland I das Amt Friesack und die Gemeinde Paulinenaue (Landkreis Havelland),
- Wahlkreis 58 Oberhavel Havelland II die Gemeinde Dallgow-Döberitz (Landkreis Havelland),
- Wahlkreis 59 Märkisch-Oderland Barnim II das Amt Biesenthal-Barnim und die Gemeinde Wandlitz (Landkreis Barnim),
- Wahlkreis 61 Potsdam Potsdam-Mittelmark II Teltow-Fläming II die Gemeinden Werder (Havel) – Landkreis Potsdam-Mittelmark – und Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming).

Da die Gemeindegebietsreform gegenwärtig vor dem Verfassungsgericht des Landes Brandenburg anhängig ist, hält es die Wahlkreiskommission nicht für geboten, bereits zum jetzigen Zeitpunkt Änderungsvorschläge für die betroffenen Wahlkreise zu unterbreiten. Sie empfiehlt dem Gesetzgeber mit Blick auf § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG, nach Bestandskraft der Gebietsreform in Brandenburg – soweit erforderlich – Neuabgrenzungen vorzunehmen, welche die Übereinstimmung von Wahlkreis- und Gemeindegrenzen gewährleisten.

#### **Bremen:**

Die Bevölkerungszahl weicht im Wahlkreis 54 Bremen I mit + 17,5 % um mehr als 15 % nach oben vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab.

Die Wahlkreiskommission sieht von einem Änderungsvorschlag für diesen Wahlkreis ab, um angesichts der unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung nicht gravierenden Überschreitung der gesetzlichen Soll-Grenze von  $\pm$  15 % zusätzliche Durchschneidungen von Stadtbezirken bzw. Stadtteilen zu vermeiden und dem Gesichtspunkt der Wahlkreiskontinuität Rechnung zu tragen.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat sich dem Vorschlag der Wahlkreiskommission angeschlossen.

#### Hamburg:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen der Freien und Hansestadt Hamburg um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

- 19 Hamburg-Mitte + 16,0 %,
- − 20 Hamburg-Altona
   − 18,4 %.

Die Wahlkreiskommission hält unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wahlkreiskontinuität Änderungsvorschläge für diese beiden Wahlkreise nicht für geboten, da

- der Wahlkreis 16 Hamburg-Mitte die gesetzliche Soll-Grenze von ± 15 % nur geringfügig überschreitet,
- der Wahlkreis 20 Hamburg-Altona mit dem Bezirk Altona identisch ist und einen deutlichen Bevölkerungszuwachs aufweist.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat mitgeteilt, dass aus seiner Sicht kein Anlass für eine Neuabgrenzung der Wahlkreise in Hamburg besteht.

#### Hessen:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Hessen um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

| _ | 176 Fulda      | + 17,9 %,         |
|---|----------------|-------------------|
| _ | 178 Wetterau   | + 19,9 %,         |
| _ | 181 Hanau      | + 18,1 %,         |
| _ | 185 Groß-Gerau | <b>− 17,5 %</b> . |

Um die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in den Wahlkreisen 176 Fulda, 178 Wetterau und 181 Hanau zu beseitigen, schlägt die Wahlkreiskommission folgende Änderungen der Wahlkreiseinteilung in Mittelhessen vor:

- Der Wahlkreis 178 Wetterau gibt die Gemeinden Bad Soden-Salmünster, Brachttal und Wächtersbach des Main-Kinzig-Kreises an den Wahlkreis 176 Fulda ab, sodass der Wahlkreis 178 mit dem Wetteraukreis identisch ist.
- Der Wahlkreis 176 Fulda erhält neben den drei oben genannten Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises aus dem Wahlkreis 178 Wetterau die Gemeinde Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) sowie den Gutsbezirk Spessart (gemeindefreies Gebiet) aus dem Wahlkreis 181 Hanau. Zum Ausgleich werden die dem Wahlkreis 176 Fulda zugehörigen acht Gemeinden des südlichen Vogelsbergkreises (Altkreis Lauterbach) dem Wahlkreis 175 Gießen zugeordnet.
- Aus dem Wahlkreis 175 Gießen werden zehn Gemeinden des nördlichen Vogelsbergkreises (Altkreis Alsfeld) in den Wahlkreis 173 Marburg umgesetzt.

Durch die vorgeschlagenen Umgliederungen wird erreicht, dass die neuen Abweichungswerte der Wahlkreise 176 Fulda (+ 14,1 %), 178 Wetterau (+ 8,7 %) und 181 Hanau (+ 14,4 %) unter der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG festgelegten Toleranzgrenze von ± 15 % liegen. Die Wahlkreise 173 Marburg und 175 Gießen weichen nach dem befürworteten Wahlkreiszuschnitt mit + 12,8 % bzw. + 7,7 % vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab. Der Main-Kinzig-Kreis, dessen Gemeinden gegenwärtig auf die Wahlkreise 176, 178 und 181 verteilt sind, wird nur noch einmal von Wahlkreisgrenzen durchschnitten.

Die Wahlkreiskommission hat bei ihrer Abwägung der maßgeblichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, dass die vorgeschlagene Neuabgrenzung mit erheblichen Eingriffen in den gegenwärtigen Wahlkreiszuschnitt für Mittelhessen verbunden ist. Die Wahlkreiskommission für die 14. Wahlperiode hatte bei Abweichungswerten von + 16,9 % (Wahlkreis 176 Fulda), + 17,0 % (178 Wetterau) und + 16.1 % (Wahlkreis 181 Hanau) nach dem Bevölkerungsstand am 31. Dezember 1998 insbesondere aus Gründen der Wahlkreiskontinuität von Änderungsvorschlägen abgesehen. Angesichts des stetigen und deutlichen Bevölkerungszuwachses in der betroffenen Region in den Jahren 1999 bis 2002 sowie der erheblichen Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % in den benachbarten Wahlkreisen 176 Fulda, 181 Hanau und insbesondere 178 Wetterau überwiegen jedoch nach Auffassung der Kommission aufgrund der seitherigen Bevölkerungsentwicklung nunmehr die Gründe für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise in Mittelhessen.

Für den Wahlkreis 185 Groß-Gerau (Abweichungswert: –17,5 %) sieht die Wahlkreiskommission unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Bevölkerungszunahme in diesem Wahlkreis von einem Änderungsvorschlag ab, um die bestehende Übereinstimmung von Wahlkreis- und Landkreisgrenzen zu wahren und dem Grundsatz der Wahlkreiskontinuität Rechnung zu tragen.

Die hessische Landesregierung lehnt die Überlegungen der Wahlkreiskommission, Änderungen der hessischen Bundestagswahlkreise vorzuschlagen, ab.

Die Wahlkreiskommission hält aus den vorstehend genannten Gründen an ihrem Vorschlag fest.

#### Mecklenburg-Vorpommern:

In Mecklenburg-Vorpommern weicht die Bevölkerungszahl in folgenden Wahlkreisen um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

$$-14 \text{ Rostock}$$
  $-24.0 \%$ 

Um die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in diesen beiden Wahlkreisen zu beseitigen, schlägt die Wahlkreiskommission vor, die amtsfreien Gemeinden Graal-Müritz, Sanitz und Tessin sowie die Ämter Carbäk, Rostocker Heide, Schwaan, Tessin-Land, Warnow-Ost und Warnow-West des Landkreises Bad Doberan aus dem Wahlkreis 17 Bad Doberan – Güstrow – Müritz dem Wahlkreis 14 Rostock zuzuordnen. Diese Umgliederung führt zu Abweichungswerten von + 1,8 % für den Wahlkreis 14 und – 9,0 % für den Wahlkreis 17.

Eine Neuabgrenzung des Wahlkreises 14 Rostock erscheint der Wahlkreiskommission angesichts des hohen Abweichungswerts von -24,0% und der Bevölkerungsabnahme in diesem Wahlkreis dringend erforderlich, um die Einhaltung der zwingenden gesetzlichen Neueinteilungsgrenze von  $\pm 25$ % bis zum Ende der 15. Wahlperiode sicherzustellen. Die durch den vorgeschlagenen Neuzuschnitt herbeigeführte Durchschneidung des Land-

kreises Bad Doberan muss daher in Kauf genommen werden.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern stimmt dem Vorschlag der Wahlkreiskommission zu.

#### Niedersachsen:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Niedersachsen um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

- 36 Soltau-Fallingbostel – Winsen L. + 22,5 %,

41 Stadt Hannover I − 15,2 %.

Dem Land Niedersachsen stehen nach der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung 29 Wahlkreise zu. Nach der seitherigen Bevölkerungsentwicklung und den oben (unter 4.1.1) dargestellten Grundsätzen der Wahlkreiskommission für die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder bei Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG würde das Land Niedersachsen einen zusätzlichen 30. Wahlkreis erhalten. Um diesen zusätzlichen Wahlkreis zu bilden und die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in dem Wahlkreis 36 Soltau-Fallingbostel – Winsen L. zu beseitigen, schlägt die Kommission für das Land Niedersachsen folgende Veränderung der Wahlkreiseinteilung vor :

- Im Regierungsbezirk Lüneburg wird ein zusätzlicher
   30. Wahlkreis Harburg (mit der vorläufigen Nummer
   36a) gebildet, der aus dem Landkreis Harburg besteht.
   Die Gemeinden des Landkreises Harburg sind nach der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung den Wahlkreisen
   36 Soltau-Fallingbostel Winsen L. und
   37 Lüchow-Dannenberg Lüneburg zugeordnet.
- Der Wahlkreis 36 Soltau-Fallingbostel Winsen L. (vorgeschlagener Wahlkreisname: Soltau-Fallingbostel Rotenburg II) erhält zum Ausgleich für die Abgabe der Gemeinden des Landkreises Harburg an den neuen Wahlkreis 36a den südlichen Teil des Landkreises Rotenburg (Wümme) mit drei Gemeinden und vier Samtgemeinden aus dem Wahlkreis 35 Rotenburg Verden sowie die Gemeinde Stadt Munster (Landkreis Soltau-Fallingbostel) aus dem Wahlkreis 37 Lüchow-Dannenberg Lüneburg.
- Der Wahlkreis 35 Rotenburg Verden (vorgeschlagener Wahlkreisname: Osterholz Verden), welcher den südlichen Teil des Landkreises Rotenburg (Wümme) an den Wahlkreis 36 und den nördlichen Teil dieses Landkreises mit zwei Gemeinden und vier Samtgemeinden an den Wahlkreis 31 Stade Cuxhaven abgibt, wird durch Zuteilung des Landkreises Osterholz aus dem Wahlkreis 30 Cuxhaven Osterholz verstärkt.
- Aus dem Wahlkreis 31 Stade Cuxhaven (vorgeschlagener Wahlkreisname: Stade II Rotenburg I), dem der nördliche Teil des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus dem Wahlkreis 35 Rotenburg Verden zugeschlagen wird, werden zum Ausgleich fünf Samtgemeinden des Landkreises Cuxhaven sowie eine

Gemeinde und drei Samtgemeinden des Landkreises Stade in den Wahlkreis 30 Cuxhaven – Osterholz (vorgeschlagener Wahlkreisname: Cuxhaven – Stade I) umgesetzt.

 Der Wahlkreis 37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg erhält die Gemeinde Bienenbüttel sowie die Samtgemeinden Bevensen und Rosche des Landkreises Uelzen aus dem Wahlkreis 44 Celle – Uelzen, um die Abgabe von Gemeinden des Landkreises Harburg an den neu gebildeten Wahlkreis 36a Harburg sowie der Gemeinde Stadt Munster an den Wahlkreis 36 Soltau-Fallingbostel – Winsen L. auszugleichen.

Mit einer solchen Lösung, durch die insgesamt sechs Wahlkreise in ihrer gegenwärtigen Abgrenzung (Anlage zu § 2 Abs. 2 BWG ) betroffen wären, wird neben der erforderlichen Bildung eines weiteren Wahlkreises erreicht, dass alle sieben neu abgegrenzten Wahlkreise unter der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG festgelegten Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % liegen werden. Nach der vorgeschlagenen Neuabgrenzung erhöht sich die Anzahl der Durchschneidungen von Landkreisen gegenüber der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung nicht.

Für den Wahlkreis 41 Stadt Hannover I (Abweichungswert: – 15,2 %) möchte die Wahlkreiskommission wegen des Grundsatzes der Wahlkreiskontinuität und der nur geringfügigen Überschreitung der gesetzlichen Soll-Grenze von ± 15 % von Änderungsvorschlägen absehen.

Die Niedersächsische Landesregierung hat dem Vorschlag der Wahlkreiskommission zur Neubildung eines Wahlkreises Harburg im Regierungsbezirk Lüneburg sowie dem Vorschlag, keine Änderung beim Wahlkreis 41 Stadt Hannover I vorzunehmen, zugestimmt.

#### Nordrhein-Westfalen:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Nordrhein-Westfalen um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

| _ | 88 Aachen                    | - 18,9 %,         |
|---|------------------------------|-------------------|
| _ | 92 Erftkreis I               | + 16,6 %,         |
| _ | 93 Euskirchen – Erftkreis II | + 18,3 %,         |
| _ | 94 Köln I                    | <b>- 15,8 %</b> , |
| _ | 106 Mettmann II              | <b>- 18,3 %</b> , |
| _ | 117 Duisburg II              | - 20,3 %,         |
| _ | 120 Essen II                 | <b>- 17,4 %</b> , |
| _ | 122 Recklinghausen I         | <b>- 16,3 %</b> , |
| _ | 132 Gütersloh                | + 22,8 %,         |
| _ | 133 Bielefeld                | + 17,0 %,         |
| _ | 146 Hamm – Unna II           | + 17,8 %.         |

Um die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % in den Wahlkreisen

- 117 Duisburg II,

- 132 Gütersloh und
- 133 Bielefeld

zu beseitigen, schlägt die Wahlkreiskommission folgende Änderungen vor:

- Wahlkreis 117 Duisburg II

Der Wahlkreis 117 Duisburg II wird durch den Stadtteil Duissern (Stadtbezirk 500 Mitte der kreisfreien Stadt Duisburg) aus dem Wahlkreis 116 Duisburg I verstärkt.

Dass die Wahlkreise 116 Duisburg I (neuer Abweichungswert: –16,3 %) und 117 Duisburg II (neuer Abweichungswert: –14,95 %) nach der vorgeschlagenen Neuabgrenzung die gesetzliche Toleranzgrenze von ± 15 % geringfügig überschreiten bzw. nahezu erreichen, erscheint hinnehmbar, damit diese beiden Wahlkreise in den Grenzen der kreisfreien Stadt Duisburg gebildet werden können.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat diesem Vorschlag zugestimmt.

Wahlkreise 132 Gütersloh und 133 Bielefeld

Es wird vorgeschlagen, dass der Wahlkreis 133 Bielefeld die Gemeinde Werther (Westf.) des Landkreises Gütersloh an den Wahlkreis 132 Gütersloh abgibt, sodass die Stadt Bielefeld in den Grenzen ihres Stadtgebiets einen Wahlkreis bildet (Abweichungswert des vorgeschlagenen Wahlkreises: + 12,7 %). Um die Abweichung des Wahlkreises 132 Gütersloh auf + 8,8 % zu vermindern, sollen die Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock und Verl aus diesem Wahlkreis in den Wahlkreis 136 Lippe I (neuer Abweichungswert: + 5,2 %) umgesetzt werden.

Zur Anpassung der Wahlkreisnamen wird vorgeschlagen, den Wahlkreis 132 in Gütersloh I und den Wahlkreis 136 in Lippe I – Gütersloh II umzubenennen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat vorgeschlagen, den Wahlkreis 132 Gütersloh lediglich durch Umsetzung der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) in den Wahlkreis 138 Paderborn zu verkleinern und den Wahlkreis 133 Bielefeld nicht zu verändern. Zur Begründung hat die Landesregierung im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

- Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung im Wahlkreis 132 Gütersloh sei eine Entlastung dieses Wahlkreises dringend geboten. Unter dem Gesichtspunkt der Wahlkreiskontinuität erscheine es demgegenüber nicht zwingend, den Wahlkreis 133 Bielefeld zu verändern.
- Da die Verlagerung der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock in den Wahlkreis 138 Paderborn im Hinblick auf die gebotene Entlastung des Wahlkreises 132 den geringst möglichen Eingriff in die bestehende Wahlkreiseinteilung in der Region darstelle und dem Gesichtspunkt der Wahlkreiskontinuität in stärkerem Maße Rechnung trage als die

Überlegungen der Wahlkreiskommission, erscheine es hinnehmbar, dass der so erweiterte Wahlkreis 138 mit + 18,6 % vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise abweiche (neuer Abweichungswert des Wahlkreises 132 Gütersloh nach der von der Landesregierung vorgeschlagenen Neuabgrenzung: + 13,1 %).

 Der Vorschlag der Wahlkreiskommission trage den regionalen Zusammenhängen nicht ausreichend Rechnung.

Die Wahlkreiskommission hält auch in Ansehung dieser Erwägungen nach eingehender Prüfung an ihrem Vorschlag fest. Da der Wahlkreis 138 Paderborn eine deutliche Bevölkerungszunahme zu verzeichnen hat, erscheint die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung vorgeschlagene Lösung, welche für den Wahlkreis 138 mit + 18,6 % zu einer erheblichen Überschreitung der gesetzlichen Soll-Grenze von ± 15 % führt, aus Sicht der Kommission nicht vorzugswürdig. Vielmehr bietet es sich an, den Wahlkreis 136 Lippe I, dessen gegenwärtiger Abweichungswert - 13,2 % beträgt, zur gebotenen Entlastung des Wahlkreises 132 Gütersloh heranzuziehen und im Zuge dieser Neuabgrenzungen den Zuschnitt des Wahlkreises 133 Bielefeld mit dem Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld in Einklang zu bringen.

Für die übrigen Wahlkreise des Landes Nordrhein-Westfalen, die mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise abweichen, sieht die Wahlkreiskommission von Änderungsvorschlägen ab, da die Abweichungswerte insbesondere aus folgenden Gründen hingenommen werden können:

- Es ist nicht zu erwarten, dass die betroffenen Wahlkreise bis zur voraussichtlich n\u00e4chsten Bundestagswahl im Jahre 2006 die zwingende Neueinteilungsgrenze von ± 25 % erreichen.
- Eine Annäherung der Abweichungswerte der betroffenen Wahlkreise an den Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise könnte nur mithilfe der Durchschneidung von Verwaltungsgrenzen (Kreis, Gemeinde, Stadtbezirk) erfolgen, die jeweils von erheblichem Nachteil wären.
- Die deutsche Bevölkerung der Wahlkreise 88 Aachen und 106 Mettmann II hat seit dem 31. Dezember 1999 kontinuierlich zugenommen.
- Der Grundsatz der Wahlkreiskontinuität spricht gegen Neuabgrenzungen, insbesondere da die betroffenen Wahlkreise – mit Ausnahme der Wahlkreise 94 Köln I und 120 Essen II – in ihrem gegenwärtigen Zuschnitt bereits bei der Bundestagswahl 1998 bestanden haben.
- Die Abweichungswerte der Wahlkreise 92 Erftkreis I (+ 16,6 %), 94 Köln I (- 15,8 %) und 122 Recklinghausen I (- 16,3 %) liegen nur geringfügig über der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 %.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht für diese Wahlkreise ebenfalls keinen Änderungsbedarf.

#### **Rheinland-Pfalz:**

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Landes Rheinland-Pfalz um mehr als 15 % nach oben oder unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

| _ | 200 Neuwied        | + 20,5 %,         |
|---|--------------------|-------------------|
| _ | 205 Bitburg        | − 17,2 <b>%</b> , |
| _ | 212 Kaiserslautern | + 15,0 %.         |

Die Wahlkreiskommission schlägt keinen Neuzuschnitt dieser Wahlkreise vor, da ihr die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze unter anderem aufgrund folgender Erwägungen hinnehmbar erscheint:

- Es ist nicht zu erwarten, dass die betroffenen Wahlkreise bis zum Ende der 15. Wahlperiode die zwingende Neueinteilungsgrenze von ± 25 % erreichen werden. Dies gilt insbesondere auch für den Wahlkreis 200 Neuwied, dessen Abweichungswert seit dem 31. Dezember 1998 lediglich um 0,7 Prozentpunkte von + 19,8 auf + 20,5 % angestiegen ist. Nach Mitteilung des Ministers des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz vom 18. September 2003 ist davon auszugehen, dass sich die Abweichung dieses Wahlkreises vom Durchschnitt der deutschen Bevölkerung aller Wahlkreise bis zum Jahre 2006 auf + 20,3 % reduzieren wird.
- Beim Wahlkreis 200 Neuwied stimmen Wahlkreisund Landkreisgrenzen überein.
- Der Grundsatz der Wahlkreiskontinuität spricht gegen eine Neuabgrenzung, insbesondere da die Wahlkreise 200 Neuwied und 205 Bitburg weder durch das Wahlkreisneueinteilungsgesetz noch durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes geändert worden sind.
- Der Wahlkreis 212 Kaiserslautern überschreitet mit einem Abweichungswert von 15,007 % die gesetzliche Soll-Grenze nur sehr geringfügig.

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat gebeten, von Neuabgrenzungen der genannten Wahlkreise abzusehen.

#### Saarland:

Da keiner der Wahlkreise des Saarlandes die gesetzliche Soll-Grenze von ± 15 % überschreitet, sieht die Wahlkreiskommission in Übereinstimmung mit der saarländischen Landesregierung keinen Anlass, Änderungen der Wahlkreisabgrenzung vorschlagen.

Aus der mit Staatsvertrag vom 27. Mai 2003 zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarten Änderung der gemeinsamen Landesgrenze (vgl. oben unter 3.2) ergibt sich – nach deren Wirksamwerden – in Anwendung des § 3 Abs. 5 BWG zwar insoweit eine Veränderung der beiden betroffenen Wahlkreise, die aber wegen der geringen betroffenen Bevölkerungszahl keine Folgeänderungen erforderlich macht.

#### Sachsen:

Die Bevölkerungszahl weicht im Wahlkreis 158 Bautzen – Weißwasser des Freistaates Sachsen mit – 16,6 % um mehr als 15 % nach unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab.

Um die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in diesem Wahlkreis zu beseitigen, schlägt die Wahlkreiskommission vor, die Gemeinde Niesky und die Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg/O. L. des Niederschlesischen Oberlausitzkreises aus dem Wahlkreis 157 Löbau-Zittau – Görlitz – Niesky in den Wahlkreis 158 Bautzen – Weißwasser, dem bereits Teile des Niederschlesischen Oberlausitzkreises angehören, umzusetzen.

Durch diese Umgliederungen vermindert sich der Abweichungswert des Wahlkreises 158 Bautzen – Weißwasser von – 16,6 % auf – 9,1 %. Der neue Abweichungswert des Wahlkreises 157 Löbau-Zittau – Görlitz – Niesky beträgt – 9,2 %.

Trotz der noch geringfügigen Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % befürwortet die Kommission eine Vergrößerung des Wahlkreises 158 Bautzen – Weißwasser, da dieser Wahlkreis einen besonders starken Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hat und nicht zu erwarten ist, dass sich diese Entwicklung abschwächt oder gar umkehrt.

Zur Anpassung der Wahlkreisnamen wird vorgeschlagen, den Wahlkreis 157 in Löbau-Zittau – Görlitz und den Wahlkreis 158 in Bautzen – Weißwasser – Niesky umzubenennen.

Die Wahlkreiskommission hat bei ihrer Abwägung berücksichtigt, dass dem Wahlkreis 158 Bautzen - Weißwasser, der gegenwärtig mit Ausnahme der Gemeinde Waldhufen (Niederschlesischer Oberlausitzkreis) aus sorbischen Gemeinden besteht, durch den vorgeschlagenen Neuzuschnitt drei weitere nicht sorbische Gemeinden zugeordnet werden. Eine Vergrößerung des Wahlkreises 158 durch sorbische Gemeinden könnte jedoch nur durch Umsetzung von Teilen des Landkreises Kamenz, der bisher vollständig dem Wahlkreis 156 Kamenz – Hoyerswerda – Großenhain zugeordnet ist, erfolgen. Von einer solchen Neuabgrenzung, welche eine Durchschneidung des Landkreises Kamenz zur Folge hätte, möchte die Wahlkreiskommission im Hinblick auf § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG absehen, zumal die vorgeschlagene Eingliederung von rund 18 800 Einwohnern des Niederschlesischen Oberlausitzkreises in den Wahlkreis 158 Bautzen – Weißwasser die Bevölkerungsstruktur dieses Wahlkreises nicht nachhaltig verändern dürfte.

Die Landesregierung des Freistaates Sachsen hat mitgeteilt, dass sie den Vorschlag der Wahlkreiskommission für sachgerecht hält.

#### Sachsen-Anhalt:

Da keiner der Wahlkreise des Landes Sachsen – Anhalt die gesetzliche Toleranzgrenze von + 15 % überschreitet, schlägt die Wahlkreiskommission in Übereinstimmung

mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt keine Änderungen der Wahlkreisabgrenzung vor.

#### **Schleswig-Holstein:**

Die Bevölkerungszahl weicht im Wahlkreis 11 Lübeck des Landes Schleswig-Holstein mit – 15,9 % um mehr als 15 % nach unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab.

Dem Land Schleswig-Holstein stehen nach der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung 11 Wahlkreise zu. Nach der seitherigen Bevölkerungsentwicklung und den oben (unter 4.1.1) dargestellten Grundsätzen der Wahlkreiskommission für die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder bei Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG würde sich die Zahl der Wahlkreise in Schleswig-Holstein von 11 auf 10 vermindern. Die Kommission schlägt daher folgende Neuabgrenzung der Wahlkreise in Schleswig-Holstein vor, mit der auch die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von ± 15 % in dem Wahlkreis 11 Lübeck beseitigt wird:

- Der Wahlkreis 9 Ostholstein, der gegenwärtig aus dem Kreis Ostholstein sowie aus der Gemeinde Reinfeld (Holstein) und dem Amt Nordstormarn des Kreises Stormarn besteht, wird aufgelöst. Der überwiegende Teil des Kreises Ostholstein wird dem Wahlkreis 6 Plön Neumünster (vorgeschlagener Wahlkreisname: Ostholstein Plön Neumünster) und die übrigen Gemeinden diese Kreises dem Wahlkreis 11 Lübeck zugeteilt. Der Wahlkreis 8 Segeberg Stormarn-Nord erhält die Gemeinde Reinfeld (Holstein) sowie das Amt Nordstormarn (Kreis Stormarn).
- Aus dem Wahlkreis 6 Plön Neumünster werden zum Ausgleich für die Zuordnung von Teilen des Kreises Ostholstein sechs Gemeinden des Kreises Plön in den Wahlkreis 5 Kiel sowie die Gemeinde Boostedt und das Amt Rickling (Kreis Segeberg) in den Wahlkreis 8 Segeberg – Stormarn-Nord umgesetzt. Der Wahlkreis 5 Kiel wird durch Umsetzung von zwei Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde in den Wahlkreis 4 Rendsburg-Eckernförde und der Wahlkreis 8 Segeberg – Stormarn-Nord durch Abgabe von zwei Gemeinden sowie eines Amtes des Kreises Segeberg in den Wahlkreis 3 Steinburg – Dithmarschen Süd entlastet.
- Der Wahlkreis 11 Lübeck, der durch Teile des Kreises Ostholstein aus dem aufgelösten Wahlkreis 9 Ostholstein verstärkt wird, gibt zwei Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg an den Wahlkreis 10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd ab.

Mit einer solchen Lösung, die bei acht Wahlkreisen Neuabgrenzungen vorsieht, wird neben dem erforderlichen Wegfall eines Wahlkreises erreicht, dass außer dem Wahlkreis 10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd alle neuzugeschnittenen Wahlkreise unter der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG festgelegten Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % liegen und die Durchschneidungen von Landkreisen durch Wahlkreisgrenzen gegenüber der gegenwärtigen Wahlkreiseinteilung verringert werden. Die vorgeschlagene

Neuabgrenzung entspricht weitgehend der Wahlkreiseinteilung für Schleswig-Holstein nach dem WKNeuG, die seinerzeit für Schleswig-Holstein zehn Wahlkreise vorsah und wegen der Neuabgrenzung von elf Wahlkreisen in Schleswig-Holstein durch das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes bei der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag keine Anwendung fand. Da eine Einteilung der Wahlkreise entsprechend dem WKNeuG für den neu geschnittenen Wahlkreis 6 Ostholstein – Plön – Neumünster mit + 19,3 % zu einer deutlichen Überschreitung der gesetzlichen Soll-Grenze von ± 15 % führen würde, teilt die vorgeschlagene Lösung dem Wahlkreis 5 Kiel über die bereits nach dem WKNeuG vorgesehene Zuordnung von Gemeinden des Kreises Plön hinaus zwei weitere Gemeinden dieses Kreises zu

Dass der neu abgegrenzte Wahlkreis 10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd mit + 17,4 % mehr als 15 % vom Durchschnitt der deutschen Bevölkerung aller Wahlkreise abweicht, erscheint der Wahlkreiskommission hinnehmbar, um eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit der früheren Einteilung nach dem WKNeuG zu erreichen.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein lehnt den vorgeschlagenen Wegfall eines Wahlkreises in Schleswig-Holstein ab und hat sich zu der vorgeschlagenen Neuabgrenzung nicht geäußert. Was die Einwände gegen den Wegfall eines Wahlkreises angeht, verweist die Wahlkreiskommission auf ihre Ausführungen oben unter 4.1.2.

#### Thüringen:

Die Bevölkerungszahl weicht in folgenden Wahlkreisen des Freistaates Thüringen um mehr als 15 % nach unten vom Bevölkerungsdurchschnitt aller Wahlkreise ab:

190 Eichsfeld − Nordhausen
 − 18,2 %,

- 194 Erfurt − 22,6 %,

196 Gera − Saale-Holzland-Kreis −21,2 %.

Die gegenwärtige Wahlkreiseinteilung ordnet dem Freistaat Thüringen 10 Wahlkreise zu. Nach der seitherigen Bevölkerungsentwicklung und den oben (unter 4.1.1) dargestellten Grundsätzen der Wahlkreiskommission für die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder bei Anwendung des  $\S$  3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG würde der Freistaat Thüringen einen Wahlkreis abgeben. Um den erforderlichen Wegfall eines Wahlkreises für den Freistaat Thüringen vorzunehmen und die Überschreitung der gesetzlichen Toleranzgrenze von  $\pm$  15 % in den oben genannten Wahlkreisen zu beseitigen bzw. zu vermindern, schlägt die Wahlkreiskommission folgende Neueinteilung der Wahlkreise im Freistaat Thüringen vor:

- Der Wahlkreis 195 Jena Weimar Weimarer Land wird aufgelöst.
- Die kreisfreie Stadt Weimar und die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal des Landkreises Weimarer Land werden mit der kreisfreien Stadt Erfurt (Wahlkreis 194 Erfurt) zu dem neu geschnittenen Wahlkreis

194 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II zusammengefasst. Der übrige Teil des Landkreises Weimarer Land wird dem Wahlkreis 192 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Unstrut-Hainich-Kreis II (vorgeschlagener Wahlkreisname: Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I) und die kreisfreie Stadt Jena dem Wahlkreis 196 Gera – Saale-Holzland-Kreis (vorgeschlagener Wahlkreisname: Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis) zugeordnet.

- Aus dem Wahlkreis 192 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Unstrut-Hainich-Kreis II, der den überwiegenden Teil des Landkreises Weimarer Land aus dem aufgelösten Wahlkreis 195 Jena – Weimar – Weimarer Land erhält, werden zum Ausgleich vier Gemeinden und eine Verwaltungsgemeinschaft des Unstrut-Hainich-Kreises in den Wahlkreis 190 Eichsfeld – Nordhausen (vorgeschlagener Wahlkreisnahme: Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I) sowie vier Gemeinden und zwei Verwaltungsgemeinschaften des Unstrut-Hainich-Kreises in den Wahlkreis 191 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis I (vorgeschlagener Wahlkreisnahme: Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II) umgesetzt.

Nach diesem Vorschlag sind sechs Wahlkreise von Neuabgrenzungen betroffen. Die gesetzliche Toleranzgrenze von ± 15 % wird nur durch den neu zugeschnittenen Wahlkreis 196 Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis mit + 16,6 %, für den indessen nach Darstellung des Ministeriums des Innern des Freistaates Thüringen ein Rückgang der deutschen Bevölkerung zu erwarten ist, geringfügig überschritten. Dass nach dem befürworteten Neuzuschnitt über die bereits nach der gegenwärtigen Wahlkreisabgrenzung vorgesehene Teilung des Unstrut-Hainich-Kreises hinaus der Landkreis Weimarer Land von Wahlkreisgrenzen durchschnitten würde, erscheint der Wahlkreiskommission hinnehmbar, um eine Anpassung der Zahl der Wahlkreise des Freistaates Thüringen an dessen Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten.

Die Landesregierung des Freistaates Thüringen hat sich gegen den vorgeschlagenen Verlust eines Wahlkreises im Freistaat Thüringen ausgesprochen. Zu der vorgeschlagenen Wahlkreisabgrenzung in Thüringen hat die Landesregierung nicht Stellung genommen. Was die Einwände gegen den Wegfall eines Wahlkreises angeht, verweist die Wahlkreiskommission auf ihre Ausführungen oben unter 4.1.2.

Wiesbaden, den 28. November 2003

#### Die Wahlkreiskommission

Christiane Friedrich

Johann Hahlen

Thomas Hutt

Ilse-Sabine Beck Helga Block

Volkhard Spilarewicz Karl-Ludwig Strelen

#### **Anlagen**

- 1a Zahl der Wahlkreise auf Grund der Verteilung der deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002
- 1b Gegenwärtige und vorgeschlagene Wahlkreise mit ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 sowie der Abweichung vom Bundesdurchschnitt
- 2 Zahl der Wahlkreise auf Grund der Verteilung der deutschen Bevölkerung am 30. Juni 2003
- Deutsche Bevölkerung und Verteilung der Wahlkreise auf die Länder seit dem 31. Dezember 1998 einschließlich der Zu- bzw. Abnahme gegenüber dem 31. Dezember 1998
- 4 Gegenwärtige Wahlkreise mit ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 sowie einer Abweichung vom Bundesdurchschnitt um 15 Prozent und mehr
- 5 Umfang der vorgeschlagenen Wahlkreisänderungen
- Nach den vorgeschlagenen Änderungen verbleibende Wahlkreise mit einer Abweichung ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 vom Bundesdurchschnitt um 15 Prozent und mehr
- 7 Beschreibung der vorgeschlagenen Bundestagswahlkreise
- 8 Beschreibung der gegenwärtigen und vorgeschlagenen Bundestagswahlkreise (vergleichende Übersicht)

Anlage 1a

Zahl der Wahlkreise auf Grund der Verteilung der deutschen Bevölkerung \*) am 31. Dezember 2002

|                        | Deutsche          |      |                        |              | Za            | Zahl der Wahlkreise                    | ise              |          |            |
|------------------------|-------------------|------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|------------------|----------|------------|
|                        | Bevölkerung       |      | für die                | nach         | der deutschen | nach der deutschen Bevölkerung am      | ım               |          |            |
| -                      | am                |      | Wahl zum               | 31. Dez      | zember 2002 a | 31. Dezember 2002 auf Dezimalstellen1) | en <sup>1)</sup> | mehr     | weniger    |
| בשות                   | 31. Dezember 2002 | 2002 | 15.                    | ganzzabliger |               | Zuteilung                              | proportio        |          |            |
|                        | Anzahl            | %    | Deutschen<br>Bundestag | Anteil       | "Reste"       | nach dem<br>größten Rest               | _                |          | als bisher |
|                        |                   |      |                        |              |               |                                        |                  |          |            |
| Schleswig-Holstein     | 2 663 081         | 3,5  | 1                      | 10           | 0,590         | •                                      | 10               |          | _          |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 707 084         | 2,3  | 7                      | 9            | 0,788         | _                                      | 7                |          | 1          |
| Hamburg                | 1 473 687         | 2,0  | 9                      | 2            | 0,860         | _                                      | 9                |          | ,          |
| Niedersachsen          | 7 442 421         | 6,6  | 29                     | 29           | 0,596         | _                                      | 30               | <b>—</b> | ,          |
| Bremen                 | 579 464           | 0,8  | 2                      | 2            | 0,304         |                                        | 2                |          | 1          |
| Brandenburg            | 2 515 614         | 3,3  | 10                     | 10           | 0,004         | •                                      | 10               |          | ,          |
| Sachsen-Anhalt         | 2 500 189         | 3,3  | 10                     | 6            | 0,942         | _                                      | 10               |          | 1          |
| Berlin                 | 2 947 648         | 3,9  | 12                     | 1            | 0,722         | _                                      | 12               |          | 1          |
| Nordrhein-Westfalen    | 16 096 568        | 21,4 | 64                     | 64           | 0,011         | ,                                      | 64               |          | 1          |
| Sachsen                | 4 233 701         | 2,6  | 17                     | 16           | 0,836         | _                                      | 17               |          |            |
| Hessen                 | 5 386 132         | 7,2  | 21                     | 21           | 0,419         |                                        | 21               |          | 1          |
| Thüringen              | 2 345 408         | 3,1  | 10                     | 6            | 0,327         | •                                      | 6                |          | _          |
| Rheinland-Pfalz        | 3 746 017         | 2,0  | 15                     | 4            | 0,897         | _                                      | 15               | ,        | 1          |
| Bayern                 | 11 213 341        | 14,9 | 44                     | 44           | 0,592         | _                                      | 45               | <b>—</b> | ,          |
| Baden-Württemberg      | 9 363 582         | 12,5 | 37                     | 37           | 0,236         | ,                                      | 37               |          | 1          |
| Saarland               | 974 789           | 1,3  | 4                      | က            | 0,876         | ~                                      | 4                |          |            |
|                        |                   |      |                        |              |               |                                        |                  |          |            |
| Bundesgebiet           | 75 188 726        | 100  | 299                    | 290          | ×             | 6                                      | 299              | 2        | 2          |

\*) Fortgeschriebene deutsche Bevölkerung. 1) Durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis: 251 467

Anlage 1b Gegenwärtige und vorgeschlagene Wahlkreise mit ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002 sowie der Abweichung vom Bundesdurchschnitt

|     |                                                                         |           | Bevölkerung ar          |         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
|     | Wahlkreis                                                               | gegei     | nwärtigen               | vorges  | chlagenen |
|     |                                                                         |           |                         | lkreise |           |
| Nr. | Name                                                                    | Anzahl    | Abweichung <sup>1</sup> | Anzahl  | Abweichur |
|     | Schleswig-Holstein                                                      |           |                         |         |           |
|     | •                                                                       |           |                         |         |           |
|     | Flensburg - Schleswig                                                   | 269 966   | 7,4                     |         |           |
| 2   | Nordfriesland - Dithmarschen-Nord                                       | 224 932   | -10,6                   |         |           |
| 3   | Steinburg - Dithmarschen-Süd                                            | 219 783   | -12,6                   | 252 049 | 0,2       |
| 4   | Rendsburg-Eckernförde                                                   | 242 364   | -3,6                    | 263 386 | 4,7       |
| 5   | Kiel                                                                    | 231 854   | -7,8                    | 246 309 | -2,1      |
| 6   | Plön - Neumünster (vorgeschlagen: Ostholstein - Plön - Neumünster)      | 215 886   | -14,1                   | 287 168 | 14,2      |
| 7   | Pinneberg                                                               | 274 497   | 9,2                     |         |           |
| 8   | Segeberg - Stormarn-Nord                                                | 280 389   | 11,5                    | 277 475 | 10,3      |
| 9   | Ostholstein (vorgeschlagen: Wegfall des Wahlkreises)                    | 214 061   | -14,9                   |         |           |
| 10  | Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd                                      | 277 949   | 10,5                    | 295 104 | 17,4      |
| 11  | Lübeck                                                                  | 211 400   | -15,9                   | 272 195 | 8,2       |
|     | Insgesamt                                                               | 2 663 081 | X                       |         |           |
|     | Mecklenburg-Vorpomm                                                     | orn       |                         |         |           |
|     | Meckielibulg-vorpolilili                                                |           |                         |         |           |
| 12  | Wismar - Nordwestmecklenburg - Parchim                                  | 268 654   | 6,8                     |         |           |
| 13  | Schwerin - Ludwigslust                                                  | 223 294   | -11,2                   |         |           |
| 14  | Rostock                                                                 | 191 096   | -24,0                   | 255 925 | 1,8       |
| 15  | Stralsund - Nordvorpommern - Rügen                                      | 245 930   | -2,2                    |         |           |
| 16  | Greifswald - Demmin - Ostvorpommern                                     | 251 140   | -0,1                    |         |           |
|     | Bad Doberan - Güstrow - Müritz                                          | 293 543   | 16,7                    | 228 714 | -9,0      |
|     | Neubrandenburg - Mecklenburg-Strelitz - Uecker-Randow                   | 233 427   | -7,2                    |         | - , -     |
|     | Insgesamt                                                               | 1 707 084 | X                       |         |           |
|     | Hamburn                                                                 | •         |                         |         |           |
|     | Hamburg                                                                 |           |                         |         |           |
| 19  | Hamburg-Mitte                                                           | 291 671   | 16,0                    |         |           |
| 20  | Hamburg-Altona                                                          | 205 252   | -18,4                   |         |           |
|     | Hamburg-Eimsbüttel                                                      | 214 201   | -14,8                   |         |           |
|     | Hamburg-Nord                                                            | 238 948   | -5,0                    |         |           |
|     | Hamburg-Wandsbek                                                        | 258 640   | 2,9                     |         |           |
|     | Hamburg-Bergedorf - Harburg                                             | 264 975   | 5,4                     |         |           |
|     | Insgesamt                                                               | 1 473 687 | X                       |         |           |
|     |                                                                         | •         |                         |         |           |
|     | Niedersachsen                                                           | _         |                         |         |           |
| 25  | Aurich - Emden                                                          | 230 270   | -8,4                    |         |           |
| 26  | Unterems                                                                | 287 729   | 14,4                    |         |           |
| 27  | Friesland - Wilhelmshaven                                               | 233 649   | -7,1                    |         |           |
| 28  | Oldenburg - Ammerland                                                   | 254 020   | 1,0                     |         |           |
| 29  | Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land                              | 275 982   | 9,7                     |         |           |
| 30  | Cuxhaven - Osterholz (vorgeschlagen: Cuxhaven - Stade I)                | 254 015   | 1,0                     | 230 602 | -8,3      |
|     | Stade - Cuxhaven (vorgeschlagen: Stade II - Rotenburg I)                | 231 322   | -8,0                    | 221 039 | -12,1     |
|     | Mittelems                                                               | 280 991   | 11,7                    |         | ,         |
|     | Cloppenburg - Vechta                                                    | 266 375   | 5,9                     |         |           |
|     | Diepholz - Nienburg I                                                   | 234 053   | -6,9                    |         |           |
|     | Rotenburg - Verden (vorgeschlagen: Osterholz - Verden)                  | 280 943   | 11,7                    | 232 313 | -7,6      |
|     | Soltau-Fallingbostel - Winsen L. (vorgeschlagen: Soltau-Fallingbostel - | 200 343   | 11,7                    | 202 010 | -7,0      |
| 00  | Rotenburg II)                                                           | 307 969   | 22,5                    | 217 071 | -13,7     |
| 36~ | Harburg (vorgeschlagen: Neubildung des Wahlkreises)                     | 307 909   | 22,5                    | 225 639 |           |
|     | ,                                                                       | 262 044   | 4.0                     |         | -10,3     |
| 37  | Lüchow-Dannenberg - Lüneburg                                            | 263 841   | 4,9                     | 241 313 | -4,0      |
|     | Osnabrück-Land                                                          | 248 338   | -1,2                    |         |           |
|     | Stadt Osnabrück                                                         | 242 012   | -3,8                    |         |           |
|     | Nienburg II - Schaumburg                                                | 243 816   | -3,0                    |         |           |
|     | Stadt Hannover I                                                        | 213 301   | -15,2                   |         |           |
|     | Stadt Hannover II                                                       | 222 808   | -11,4                   |         |           |
|     | Hannover-Land I                                                         | 279 942   | 11,3                    |         |           |
|     | Celle - Uelzen                                                          | 264 954   | 5,4                     | 235 067 | -6,5      |
|     | Gifhorn - Peine                                                         | 265 321   | 5,5                     |         |           |
| 46  | Hameln-Pyrmont - Holzminden                                             | 241 724   | -3,9                    |         |           |
| 47  | Hannover-Land II                                                        | 287 400   | 14,3                    |         |           |
| 48  | Hildesheim                                                              | 275 859   | 9,7                     |         |           |
|     | Salzgitter - Wolfenbüttel                                               | 266 465   | 6,0                     |         |           |
|     | Braunschweig                                                            | 221 365   | -12,0                   |         |           |
|     | Helmstedt - Wolfsburg                                                   | 224 501   | -10,7                   |         |           |
|     | Goslar - Northeim - Osterode                                            | 264 003   | 5,0                     |         |           |
| ~~  |                                                                         |           |                         |         |           |
| 53  | Göttingen                                                               | 279 453   | 11,1                    |         |           |

|     |                                                                      | Deutsche             | Bevölkerung an           | n 31. Dezember 2002 für die     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
|     | Wahlkreis                                                            |                      | nwärtigen                | vorgeschlagenen                 |
| NI- | I Name                                                               | A                    |                          | kreise                          |
| Nr. | Name                                                                 | Anzahl               | Abweichung <sup>1</sup>  | Anzahl Abweichung <sup>'/</sup> |
|     | Bremen                                                               |                      |                          |                                 |
| 54  | Bremen I                                                             | 295 474              | 17,5                     |                                 |
| 55  | Bremen II - Bremerhaven                                              | 283 990              | 12,9                     |                                 |
|     | Insgesamt                                                            | 579 464              | Х                        |                                 |
|     | Brandenburg                                                          |                      |                          |                                 |
| 56  | Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I                          | 211 850              | -15,8                    |                                 |
|     | Uckermark - Barnim I                                                 | 214 745              | -14,6                    |                                 |
| 58  | Oberhavel - Havelland II                                             | 281 421              | 11,9                     |                                 |
|     | Märkisch-Oderland - Barnim II                                        | 282 452              | 12,3                     |                                 |
| 60  | Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III -    | 241 648              | -3,9                     |                                 |
| 61  | Teltow-Fläming I Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | 292 949              | -3, <del>3</del><br>16,5 |                                 |
|     | Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I       | 251 538              | 0,0                      |                                 |
|     | Frankfurt (Oder) - Oder-Spree                                        | 252 620              | 0,5                      |                                 |
|     | Cottbus - Spree-Neiße                                                | 244 770              | -2,7                     |                                 |
| 65  | Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II                               | 241 621              | -3,9                     |                                 |
|     | Insgesamt                                                            | 2 515 614            | Х                        |                                 |
|     | Sachsen-Anhalt                                                       |                      |                          |                                 |
| 66  | Altmark                                                              | 232 577              | -7,5                     |                                 |
| 67  | Elbe-Havel-Gebiet                                                    | 287 619              | 14,4                     |                                 |
|     | Harz                                                                 | 245 991              | -2,2                     |                                 |
| 69  | Magdeburg                                                            | 220 867              | -12,2                    |                                 |
|     | Börde<br>Anhalt                                                      | 249 552<br>271 061   | -0,8<br>7,8              |                                 |
|     | Bernburg - Bitterfeld - Saalkreis                                    | 250 523              | -0,4                     |                                 |
|     | Halle                                                                | 230 383              | -8,4                     |                                 |
| 74  | Burgenland                                                           | 260 876              | 3,7                      |                                 |
| 75  | Mansfelder Land                                                      | 250 740              | -0,3                     |                                 |
|     | Insgesamt                                                            | 2 500 189            | Х                        |                                 |
|     | Berlin                                                               |                      |                          |                                 |
| 76  | Berlin-Mitte                                                         | 235 341              | -6,4                     |                                 |
| 77  | Berlin-Pankow                                                        | 267 598              | 6,4                      |                                 |
|     | Berlin-Reinickendorf                                                 | 224 807              | -10,6                    |                                 |
|     | Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord                                 | 225 112              | -10,5                    |                                 |
|     | Berlin-Steglitz - Zehlendorf<br>Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf  | 262 309<br>236 629   | 4,3<br>-5,9              |                                 |
|     | Berlin-Tempelhof - Schöneberg                                        | 286 699              | 14,0                     |                                 |
|     | Berlin-Neukölln                                                      | 241 393              | -4,0                     |                                 |
| 84  | Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost              | 255 018              | 1,4                      |                                 |
|     | Berlin-Treptow - Köpenick                                            | 225 457              | -10,3                    |                                 |
|     | Berlin-Marzahn - Hellersdorf                                         | 247 189              | -1,7                     |                                 |
| 87  | Berlin-Lichtenberg Insgesamt                                         | 240 096<br>2 947 648 | -4,5<br>X                |                                 |
|     |                                                                      | 0.10                 | ^                        |                                 |
|     | Nordrhein-Westfalen                                                  |                      |                          |                                 |
|     | Aachen                                                               | 203 993              | -18,9                    |                                 |
|     | Kreis Aachen                                                         | 276 836              | 10,1                     |                                 |
|     | Heinsberg<br>Düren                                                   | 230 426<br>245 275   | -8,4<br>-2,5             |                                 |
|     | Erftkreis I                                                          | 293 189              | -2,5<br>16,6             |                                 |
|     | Euskirchen - Erftkreis II                                            | 297 496              | 18,3                     |                                 |
|     | Köln I                                                               | 211 845              | -15,8                    |                                 |
|     | Köln II                                                              | 246 865              | -1,8                     |                                 |
|     | Köln III<br>Bonn                                                     | 221 065              | -12,1                    |                                 |
|     | Rhein-Sieg-Kreis I                                                   | 255 979<br>279 359   | 1,8<br>11,1              |                                 |
|     | Rhein-Sieg-Kreis II                                                  | 257 387              | 2,4                      |                                 |
|     | Oberbergischer Kreis                                                 | 266 013              | 5,8                      |                                 |
|     | Rheinisch-Bergischer Kreis                                           | 256 840              | 2,1                      |                                 |
|     | Leverkusen - Köln IV                                                 | 254 782              | 1,3                      |                                 |
|     | Wuppertal I                                                          | 266 200<br>282 962   | 5,9<br>12.5              |                                 |
|     | Solingen - Remscheid - Wuppertal II Mettmann I                       | 282 962<br>245 479   | 12,5<br>-2,4             |                                 |
| 106 |                                                                      | 205 447              | -18,3                    |                                 |
|     | Düsseldorf I                                                         | 244 949              | -2,6                     |                                 |
|     |                                                                      |                      |                          |                                 |

|     | ***                                                                                                          |                       | Bevölkerung am                    |                    |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|     | Wahlkreis                                                                                                    | geger                 | nwärtigen                         |                    | schlagenen   |
| Nr. | Name                                                                                                         | Anzahl                | Wahlk<br>Abweichung <sup>1)</sup> | reise<br>Anzahl    | Abweichung   |
| NI. |                                                                                                              |                       | Abwelchung                        | AllZalli           | Abwelchang   |
|     | noch Nordrhein-Westfale                                                                                      | en                    |                                   |                    |              |
| 80  | Düsseldorf II                                                                                                | 225 175               | -10,5                             |                    |              |
| 09  | Neuss I                                                                                                      | 257 527               | 2,4                               |                    |              |
| 10  | Mönchengladbach                                                                                              | 234 606               | -6,7                              |                    |              |
| 11  |                                                                                                              | 247 658               | -1,5                              |                    |              |
| . – | Viersen                                                                                                      | 281 011               | 11,7                              |                    |              |
|     | Kleve                                                                                                        | 280 685               | 11,6                              |                    |              |
|     | Wesel I<br>Krefeld II - Wesel II                                                                             | 251 926<br>223 456    | 0,2<br>-11,1                      |                    |              |
|     | Duisburg I                                                                                                   | 223 456               | -10,9                             | 210 556            | -16,3        |
|     | Duisburg II                                                                                                  | 200 443               | -20,3                             | 213 849            | -15,0        |
|     | Oberhausen - Wesel III                                                                                       | 257 628               | 2,5                               | 210 040            | -10,0        |
| 19  |                                                                                                              | 235 405               | -6,4                              |                    |              |
|     | Essen II                                                                                                     | 207 794               | -17,4                             |                    |              |
| 21  | Essen III                                                                                                    | 230 539               | -8,3                              |                    |              |
| 22  | Recklinghausen I                                                                                             | 210 404               | -16,3                             |                    |              |
| 23  | Recklinghausen II                                                                                            | 238 518               | -5,1                              |                    |              |
|     | Gelsenkirchen                                                                                                | 238 064               | -5,3                              |                    |              |
|     | Steinfurt I - Borken I                                                                                       | 250 851               | -0,2                              |                    |              |
|     | Bottrop - Recklinghausen III                                                                                 | 253 413               | 0,8                               |                    |              |
|     | Borken II                                                                                                    | 243 634               | -3,1                              |                    |              |
|     | Coesfeld - Steinfurt II                                                                                      | 233 505               | -7,1                              |                    |              |
|     | Steinfurt III                                                                                                | 237 182               | -5,7                              |                    |              |
|     | Münster                                                                                                      | 247 628               | -1,5                              |                    |              |
|     | Warendorf                                                                                                    | 261 134               | 3,8                               | 272 402            | 0.0          |
|     | Gütersloh (vorgeschlagen: Gütersloh I) Bielefeld                                                             | 308 781<br>294 135    | 22,8<br>17,0                      | 273 483<br>283 357 | 8,8<br>12,7  |
|     | Herford - Minden-Lübbecke II                                                                                 | 284 837               | 13,3                              | 203 331            | 12,1         |
|     | Minden-Lübbecke I                                                                                            | 259 474               | 3,2                               |                    |              |
|     | Lippe I (vorgeschlagen: Lippe I - Gütersloh II)                                                              | 218 344               | -13,2                             | 264 420            | 5,2          |
|     | Höxter - Lippe II                                                                                            | 270 721               | 7,7                               | 201 120            | 0,2          |
|     | Paderborn                                                                                                    | 274 021               | 9,0                               |                    |              |
| 39  |                                                                                                              | 269 247               | 7,1                               |                    |              |
| 40  | Ennepe-Ruhr-Kreis II                                                                                         | 223 468               | -11,1                             |                    |              |
| 41  | Bochum I                                                                                                     | 258 892               | 3,0                               |                    |              |
| 42  | Herne - Bochum II                                                                                            | 232 453               | -7,6                              |                    |              |
| 43  | Dortmund I                                                                                                   | 246 476               | -2,0                              |                    |              |
| 44  | Dortmund II                                                                                                  | 248 890               | -1,0                              |                    |              |
|     | Unna I                                                                                                       | 251 242               | -0,1                              |                    |              |
|     | Hamm - Unna II                                                                                               | 296 336               | 17,8                              |                    |              |
|     | Soest                                                                                                        | 286 212               | 13,8                              |                    |              |
|     | Hochsauerlandkreis                                                                                           | 260 633               | 3,6                               |                    |              |
| 49  |                                                                                                              | 269 564               | 7,2                               |                    |              |
|     | Olpe - Märkischer Kreis I                                                                                    | 266 822               | 6,1                               |                    |              |
| 51  | Märkischer Kreis II Insgesamt                                                                                | 261 485<br>16 096 568 | 4,0<br>X                          |                    |              |
|     | ·                                                                                                            | 1.0 000 000           | ^                                 |                    |              |
|     | Sachsen                                                                                                      |                       |                                   |                    |              |
|     | Delitzsch - Torgau-Oschatz - Riesa                                                                           | 274 501               | 9,2                               |                    |              |
|     | Leipzig I                                                                                                    | 230 073               | -8,5                              |                    |              |
|     | Leipzig II                                                                                                   | 233 644               | -7,1                              |                    |              |
|     | Leipziger-Land - Muldentalkreis                                                                              | 281 008               | 11,7                              |                    |              |
|     | Kamenz - Hoyerswerda - Großenhain<br>Löbau-Zittau - Görlitz - Niesky (vorgeschlagen: Löbau-Zittau - Görlitz) | 258 766               | 2,9                               | 220 220            | 0.0          |
|     | Bautzen - Weißwasser (vorgeschlagen: Bautzen - Weißwasser - Niesky)                                          | 247 091               | -1,7<br>-16.6                     | 228 336            | -9,2<br>-9,1 |
|     | Sächsische Schweiz - Weißeritzkreis                                                                          | 209 722<br>263 122    | -16,6<br>4,6                      | 228 477            | -9,1         |
|     | Dresden I                                                                                                    | 254 323               | 4,6<br>1,1                        |                    |              |
|     | Dresden II - Meißen I                                                                                        | 288 811               | 14,9                              |                    |              |
|     | Freiberg - Mittlerer Erzgebirgskreis                                                                         | 237 937               | -5,4                              |                    |              |
|     | Döbeln - Mittweida - Meißen II                                                                               | 272 352               | 8,3                               |                    |              |
|     | Chemnitz                                                                                                     | 241 654               | -3,9                              |                    |              |
|     | Chemnitzer Land - Stollberg                                                                                  | 227 215               | -9,6                              |                    |              |
|     | Annaberg - Aue-Schwarzenberg                                                                                 | 220 056               | -12,5                             |                    |              |
|     | Zwickauer Land - Zwickau                                                                                     | 229 050               | -8,9                              |                    |              |
| 38  | Vogtland - Plauen                                                                                            | 264 376               | 5,1                               |                    |              |
|     |                                                                                                              | 4 233 701             | Х                                 |                    | _            |

|      |                                                                                                      | Deutsche           | Bevölkerung am                    | 31. Dezemb         | er 2002 für die          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
|      | Wahlkreis                                                                                            |                    | nwärtigen                         | vorges             | chlagenen                |
| Nr.  | Name                                                                                                 | Anzahl             | Wahll<br>Abweichung <sup>1)</sup> | kreise<br>Anzahl   | Abweichung <sup>1)</sup> |
| 141. |                                                                                                      | ΑπΖαπ              | 7 low olon ung                    | Anzani             | ribwolonding             |
|      | Hessen                                                                                               |                    |                                   |                    |                          |
|      | Waldeck                                                                                              | 239 992            | -4,6                              |                    |                          |
|      | Kassel<br>Werra-Meißner - Hersfeld                                                                   | 267 875<br>231 090 | 6,5                               |                    |                          |
|      | Schwalm-Eder                                                                                         | 243 921            | -8,1<br>-3,0                      |                    |                          |
|      | Marburg                                                                                              | 228 710            | -9,0                              | 283 537            | 12,8                     |
|      | Lahn-Dill                                                                                            | 262 621            | 4,4                               | 200 00.            | .2,0                     |
| 175  | Gießen                                                                                               | 278 504            | 10,8                              | 270 814            | 7,7                      |
| 176  | Fulda                                                                                                | 296 410            | 17,9                              | 286 822            | 14,1                     |
|      | Hochtaunus                                                                                           | 221 874            | -11,8                             |                    |                          |
|      | Wetterau (vorgeschlagen: Wetteraukreis)                                                              | 301 551            | 19,9                              | 273 234            | 8,7                      |
| 179  | Rheingau-Taunus - Limburg                                                                            | 268 551            | 6,8                               |                    |                          |
|      | Wiesbaden<br>Hanau                                                                                   | 216 299            | -14,0<br>19.1                     | 207 701            | 14,4                     |
|      | Main-Taunus                                                                                          | 297 013<br>233 769 | 18,1<br>-7,0                      | 287 781            | 14,4                     |
|      | Frankfurt am Main I                                                                                  | 240 225            | -4,5                              |                    |                          |
|      | Frankfurt am Main II                                                                                 | 259 942            | 3,4                               |                    |                          |
|      | Groß-Gerau                                                                                           | 207 447            | -17,5                             |                    |                          |
|      | Offenbach                                                                                            | 279 268            | 11,1                              |                    |                          |
| 187  | Darmstadt                                                                                            | 281 705            | 12,0                              |                    |                          |
| 188  | Odenwald                                                                                             | 289 144            | 15,0                              |                    |                          |
| 189  | Bergstraße                                                                                           | 240 221            | -4,5                              |                    |                          |
|      | Insgesamt                                                                                            | 5 386 132          | Х                                 |                    |                          |
|      | Thüringen                                                                                            |                    |                                   |                    |                          |
| 100  | Eichsfeld - Nordhausen (vorgeschlagen: Eichsfeld - Nordhausen                                        | l                  |                                   |                    |                          |
| 190  | Unstrut-Hainich-Kreis I)                                                                             | 205 628            | -18,2                             | 255 436            | 1,6                      |
| 191  | Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis                                                     | 200 020            | -10,2                             | 200 400            | 1,0                      |
| 101  | (vorgeschlagen: Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis II)                                 | 221 776            | -11,8                             | 248 476            | -1,2                     |
| 192  | Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Unstrut-Hainich-Kreis                                                   |                    | ,-                                |                    | -,-                      |
|      | (vorgeschlagen: Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I)                                        | 245 921            | -2,2                              | 251 343            | 0,0                      |
| 193  | Gotha - Ilm-Kreis                                                                                    | 261 454            | 4,0                               |                    |                          |
| 194  | Erfurt (vorgeschlagen: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II)                                           | 194 635            | -22,6                             | 264 160            | 5,0                      |
|      | Jena - Weimar - Weimarer Land (vorgeschlagen: Wegfall des Wahlkreises                                | 246 498            | -2,0                              |                    |                          |
| 196  | Gera - Saale-Holzland-Kreis (vorgeschlagen: Gera - Jena                                              |                    |                                   |                    |                          |
| 40=  | Saale-Holzland-Kreis)                                                                                | 198 086            | -21,2                             | 293 129            | 16,6                     |
|      | Greiz - Altenburger Land                                                                             | 228 606            | -9,1                              |                    |                          |
|      | Sonneberg - Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Orla-Kreis<br>Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen | 287 370<br>255 434 | 14,3<br>1,6                       |                    |                          |
| 199  | Insgesamt                                                                                            | 2 345 408          | X                                 |                    |                          |
|      |                                                                                                      | 2010100            | ~                                 |                    |                          |
|      | Rheinland-Pfalz                                                                                      |                    |                                   |                    |                          |
| 200  | Neuwied                                                                                              | 302 941            | 20,5                              |                    |                          |
| 201  | Ahrweiler                                                                                            | 236 823            | -5,8                              |                    |                          |
|      | Koblenz                                                                                              | 236 346            | -6,0                              |                    |                          |
| 203  |                                                                                                      | 221 004            | -12,1                             |                    |                          |
|      | Kreuznach                                                                                            | 231 669            | -7,9                              |                    |                          |
|      | Bitburg                                                                                              | 207 571            | -17,5                             |                    |                          |
| 206  | Trier<br>Montabaur                                                                                   | 223 933            | -10,9<br>3.3                      |                    |                          |
|      | Montabaur<br>Mainz                                                                                   | 259 855<br>281 830 | 3,3<br>12,1                       |                    |                          |
|      | Worms                                                                                                | 243 086            | -3,3                              |                    |                          |
|      | Ludwigshafen/Frankenthal                                                                             | 261 570            | -3,3<br>4,0                       |                    |                          |
|      | Neustadt - Speyer                                                                                    | 265 510            | 5,6                               |                    |                          |
|      | Kaiserslautern                                                                                       | 289 204            | 15,0                              |                    |                          |
| 213  | Pirmasens                                                                                            | 228 372            | -9,2                              |                    |                          |
| 214  | Südpfalz                                                                                             | 256 303            | 1,9                               |                    |                          |
|      | Insgesamt                                                                                            | 3 746 017          | Х                                 |                    |                          |
|      | Bayern                                                                                               |                    |                                   |                    |                          |
| 245  | ·                                                                                                    | 244 404            | 00.0                              | 205 745            | 40.0                     |
|      | Altötting                                                                                            | 311 494            | 23,9                              | 205 715            | -18,2                    |
|      | Erding - Ebersberg (vorgeschlagen: Neubildung des Wahlkreises) Freising                              | 312 189            | 24,1                              | 221 423<br>282 188 | -11,9<br>12,2            |
|      | Fürstenfeldbruck                                                                                     | 296 119            | 24, i<br>17,8                     | 202 108            | 12,2                     |
|      | Ingolstadt                                                                                           | 300 052            | 17,0                              | 261 818            | 4,1                      |
|      | München-Nord                                                                                         | 227 741            | -9,4                              | 201010             | 7,1                      |
| 220  |                                                                                                      | 246 561            | -2,0                              |                    |                          |
| 221  |                                                                                                      | 223 493            | -11,1                             |                    |                          |
|      | München-West/Mitte                                                                                   | 243 307            | -3,2                              |                    |                          |
|      |                                                                                                      | •                  |                                   |                    |                          |

| Wahlkreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Wahlkreis                             |           | Bevölkerung am 3 |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| Noch Bayer     |     | vvanikreis                            | gege      |                  |         | cniagenen                |
| 228   Minchen-Land   305 897   216   287 445   14,3   228   Rosenbeim   276 964   9,9   225   Stencheim   276 964   9,9   226   7aurstein   244 867   1,2   249 356   16,0   227   Weilheim   302 059   22,1   287 144   17,4   228   Degendorf   191 979   23,7   205 152   -18,4   229   Londshut   296 775   18,0   221   Candishut   296 775   18,0   222   Londshut   296 775   18,0   223   Passau   226 964   9,9   213 521   -15,1   223   Ratishing   219 985   2-0,6   224   Regensburg   269 901   7,0   223   Armberg   269 901   7,0   223   Armberg   269 901   7,0   224   Regensburg   259 822   13,7   225   Stowandorf   267 190   6,3   226   Weiden   215 347   -14,3   227   Bamborg   219 320   -14,9   228   Bysouth   200 868   -20,3   229   Coburg   199 739   -20,6   220   Armberg   299 901   7,0   221   Armberg   299 901   7,0   222   Armberg   299 901   7,0   223   Armberg   299 901   7,0   224   Armberg   299 901   7,0   225   Armberg   299 901   7,0   226   Armberg   299 901   7,0   227   Armberg   299 901   7,0   228   Armberg   299 901   7,0   229   Armberg   299 901   7,0   220   Armberg   299 901   7 | Nr. | Name                                  | Anzahl    |                  |         | Abweichung <sup>1)</sup> |
| 226   Seenheim   276   94   98   98   98   98   98   98   98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | noch Bayern                           |           |                  |         |                          |
| 258   Samberg   308 378   22.8   291 907   16.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223 | München-Land                          | 305 897   | 21,6             | 287 445 | 14,3                     |
| 226 Tumunstein         254 887 at 12 249 366 0.8         20,1 295 114 0.78         0.8           227 Weilheim         302 059 20,1 295 114 174         225 114 18,1           228 Dangendort         191 979 23,7 23,7 205 152 18,0         18,4           230 Passau         226 694 9,9 213 521 -15,1         18,0           231 Rottal-Inn         199 653 -20,6         20,6         20,0         18,0           232 Strubing         285 982 13,7         21,3         14,3         14,2         14,3         14,2         14,3         14,2         14,3         14,2         14,3         14,3         14,2         14,3         14,3         14,3         14,3         14,3         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4         14,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224 | Rosenheim                             | 276 094   | 9,8              |         |                          |
| 227   Meilhelm   302 059   20.1   295 114   17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | · ·                                   | 1         |                  |         |                          |
| 282   Begeneforf   1919 79   -22,7   205 152   -18,4     282   Landshult   296 775   18,0     232   Parasau   226 694   -9,9   213 521   -15,1     232   Straubing   296 001   7,0     233   Straubing   296 001   7,0     243   Regensburg   269 902   13,7     253   Schwandorf   267 190   6,3     253   Schwandorf   267 190   6,3     254   Vaiden   215 547   -14,3     258   Supyreuth   200 488   -20,3     259   Coburg   199 739   -20,6     240   Hof   226 887   -9,8     241   Kulmbach   215 627   -15,3     242   Ansbach   300 576   115,3     243   Firsh   298 964   18,9     244   Kulmbach   215 628   -16,6     245   Fürth   298 964   18,9     246   Nümberg-Nord   215 887   -14,2     247   Straiberg   220 281   -11,2     248   Rother   220 281   -11,2     249   Rother   220 281   -11,2     240   Rother   230 281   -11,2     241   Kulmbach   215 628   -14,2     242   Ansbach   215 887   -14,2     243   Efringen   290 766   -16,6     244   Fürth   298 964   -18,9     245   Nümberg-Nord   215 887   -14,2     246   Nümberg-Nord   215 887   -14,2     247   Nümberg-Nord   215 887   -14,2     248   Achterine   220 281   -11,2     249   Bad Kissingen   225 81   -1,2     249   Bad Kissingen   227 812   -9,6     240   Augsburg-Stadt   243 991   -3,1     241   Augsburg-Stadt   243 991   -3,1     242   Augsburg-Stadt   219 109   -12,9     250   Nuitsgart   219 109   -12,9     250   Noitsgart   219 109   -12,9     251   Donau-Riss   227 921   -9,4   235 097   -6,5     252   Würgburg   267 828   -9,9     253   Augsburg-Stadt   277 921   -9,4   235 097   -6,5     254   Augsburg-Stadt   219 109   -12,9     255   Onau-Riss   227 921   -9,4   235 097   -1,5     256   Neu-Hum   286 872   -1,3     257   Donau-Riss   227 921   -9,4   235 097   -1,5     258   Statisgian   296 804   -1,3     259   Statisgian   296 804   -1,3     250   Statisgian   296 804   -1,3     254   Augsburg-Stadt   219 804   -1,3     255   Onau-Riss   229 804   -1,3     256   Oteraligat   296 804   -1,3     257   Oteraligat   296 804   -1,3     258   Oteraligat    |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 298   3775   18,0   30   31,0   15,1   16,1   18,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19,1   19, |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 286 684   9.9   213 521   7.15,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | **                                    | 1         |                  | 205 152 | -18,4                    |
| 231   Stata-lum   199   653   20.6   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8   20.8  |     |                                       |           |                  | 213 521 | -15.1                    |
| 232 Straubing       211 932       -15.7         233 Amberg       286 900 11       7.0         243 Regensburg       285 982       13.7         255 Schwandorf       267 190       6.3         238 Weiden       215 547       -14.3         238 Bayreuth       200 488       -20.3         238 Bayreuth       200 488       -20.3         240 Hof       226 887       -9.8         241 Kulmbach       213 062       -15.3         242 Ansbach       300 576       19.5         243 Erlangen       200 706       -16.6         244 Fürth       289 964       18.9         245 Nümberg-Nord       215 852       -14.2         246 Nümberg-Süd       223 501       -11.1         247 Roth       278 84       -9.7         248 Barkaffenburg       220 611       -12.3         249 Bad Kissingen       275 522       -9.6         251 Schwellinft       243 293       -3.3         252 Vürzburg       267 749       -5.6         253 Augsburg-Statt       237 419       -5.6         254 Augsburg-Land       29 5 96       -1.3         255 Donau-Ries       227 291       -9.4       235 097       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                       |           |                  | 210 021 | -15,1                    |
| 233 Amberg       269 001       7.0         248 Regeneburg       265 982       13.7         235 Schwandorf       267 190       6.3         237 Bamberg       215 920       -14.9         238 Byeuth       200 488       -20.3         239 Coburg       199 739       -20.6         240 Hof       226 887       -9.8         241 Kulmbach       213 062       -15.3         242 Ansbach       300 576       19.5         243 Erlangen       200 706       -16.6         244 Fürth       298 984       18.9         245 Nürnberg-Nord       218 852       -14.2         248 Sachaffenburg       206 111       -12.3         248 Aschaffenburg       220 611       -12.3         248 Sachaffenburg       220 611       -12.3         248 Aschaffenburg       220 611       -12.3         248 Schweinfurt       245 591       -3.1         248 Schweinfurt       245 591       -3.1         25 Nugsburg-Stadt       227 512       9.6         26 Augsburg-Stadt       227 91       -5.6         27 Augsburg-Land       302 261       -2.2       295 085       17.3         25 Donau-Rus       227 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 234 Regensburg         285 982         13,7           235 Schwandorf         267 190         6,3           236 Weiden         215 547         -14,3           237 Bamberg         219 200         -14,9           238 Bayreuth         200 488         -20,3           239 Coburg         199 739         -20,6           40 Hof         226 887         -9,8           241 Kulmach         215 062         -15,3           242 Ansbach         300 576         19,5           243 Farman         200 708         -16,6           244 Furth         298 964         18,9           245 Numberg-Nord         215 852         -14,2           246 Numberg-Stid         225 501         -11,7           247 Roth         298 964         18,9           248 Aschaffenburg         200 111         -12,3           248 Aschaffenburg         200 111         -12,3           249 Bad Kissingen         275 522         9,6           240 Bad Kissingen         275 522         9,6           241 Augsburg-Stadt         237 419         -5,6           242 Augsburg-Stadt         237 419         -5,6           243 Augsburg-Land         302 261         22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 235 Schwandorf       267 190       6.3         236 Weiden       215 547       -14.3         237 Bamberg       219 200       -14.9         238 Byreuth       200 488       -20.3         239 Coburg       199 739       -20.6         240 Hof       226 887       -9.8         241 Kulmbach       213 062       -15.3         242 Ansbach       300 576       19.5         243 Erlangen       289 896       -16.6         244 Furth       288 986       18.9         245 Numberg-Nord       215 852       -14.2         246 Numberg-Stid       223 501       -11.1         247 Roth       278 834       97         248 Aschaffenburg       220 611       -12.3         249 Bad Kissingen       275 522       9.6         250 Main-Spessart       243 293       -3.3         251 Schweinfurt       243 293       -3.3         252 Wizzburg       267 749       6.6         253 Augsburg-Stadt       237 419       -5.6         254 Augsburg-Land       232 251       20.2       295 085       17.3         255 Donau-Ries       227 921       -9.4       235 097       -6.5         256 Neu-Ulm </td <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | · ·                                   |           |                  |         |                          |
| 237 Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235 |                                       | 267 190   |                  |         |                          |
| 238 Bayreuth       200 488       -20,3         249 Hof       226 887       -9,8         241 Humbach       221 862       -15,3         242 Arsbach       300 576       -19,5         243 Erlangen       209 706       -16,6         244 Furth       298 864       18,9         245 Numberg-Nord       218 852       -14,2         246 Numberg-Sud       223 801       -11,1         247 Roth       278 834       9,7         248 Aschaffenburg       220 611       -12,3         249 Bad Kissingen       275 522       9,6         250 Main-Spessart       243 293       -3,3         251 Schweinfurt       243 393       -3,1         252 Würzburg       267 749       6,5         253 Augsburg-Stadt       237 419       -5,6         254 Augsburg-Land       302 261       20,2       295 085       17,3         255 Donau-Rise       227 921       -9,4       235 097       -6,5         254 Augsburg-Land       302 261       17,5       -6,5         255 Net-Ulm       286 472       9,9       -11,3         257 Oberallgau       281 47       17,1       -7,1         258 Silling       221 47 <td>236</td> <td>Weiden</td> <td>215 547</td> <td>-14,3</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 236 | Weiden                                | 215 547   | -14,3            |         |                          |
| 239   20burg   199739   20,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 237 | Bamberg                               | 213 920   | -14,9            |         |                          |
| Month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238 | Bayreuth                              | 200 488   | -20,3            |         |                          |
| 241 Kulmbach       213 062       -15.3         242 Arabach       300 576       19.5         243 Erlangen       209 706       -16.6         244 Fürh       288 964       118.9         245 Nürnberg-Nord       223 501       -11.1         246 Nürnberg-Süd       223 501       -11.1         247 Roth       275 834       9.7         248 Aschaffenburg       20 611       -12.3         249 Bad Kissingen       220 611       -12.3         250 Main-Spessart       243 293       -3.3         251 Schweinfurt       243 591       -3.1         252 Wizburg       267 749       6.5         253 Augsburg-Land       302 281       20.2       295 085       17.3         255 Donau-Ries       227 921       -9.4       235 097       -6.5         254 Augsburg-Land       302 281       20.2       295 085       17.3         255 Donau-Ries       227 921       -9.4       235 097       -6.5         254 Augsburg-Land       302 281       20.2       295 085       17.3         255 Donau-Ries       227 921       -9.4       235 097       -6.5         256 Neu-Ulm       286 452       28.8       -9.2       -1.5<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | · ·                                   | 1         |                  |         |                          |
| 242   Ansbach   300 576   19,5   244   245   246   247   247   247   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   2 |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 243 Erlangem       209 706       -1-6.6         244 Fürth       289 864       18,9         245 Nürmberg-Nord       215 852       -1-4.2         246 Nürmberg-Süd       223 501       -11,1         247 Roth       225 834       9,7         248 Aschaffenburg       20 611       -12,3         249 Bad Kissingen       227 522       9,6         250 Main-Spessart       243 293       -3,3         251 Schweinfurt       243 991       -3,6         252 Augsburg-Stadt       237 749       -6,5         254 Augsburg-Land       302 261       20,2       295 085       17,3         255 Donau-Ries       227 921       -9,4       235 097       -6,5         256 Neu-Ulm       226 472       13,9       -6,5         257 Oberallgau       261 848       4,1       -2,1         258 Oberallgau       261 848       4,1       -2,1         258 Oberallgau       261 848       4,1       -2,1         250 Stuttgart I       226 588       -9,9       -9         261 Böblingen       311 266       23,8       29,1       -15,2         262 Esslingen       200 163       -20,4       212,370       -15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 244 Fürth         288 964         18,8           245 Nümberg-Nord         215 852         -14,2           246 Nümberg-Süd         223 501         -11,1           247 Roth         275 834         9,7           248 Aschaffenburg         220 611         -12,3           248 Bad Kissingen         275 522         9,6           250 Main-Spessart         243 293         -3,3           251 Schweinfurt         243 493         -3,1           252 Wüzburg         267 749         6,5           253 Augsburg-Stadt         237 419         -5,6           254 Augsburg-Land         302 281         20,2         295 085         17,3           255 Donau-Ries         227 921         -9,4         235 097         -5,5           256 Neu-Ulm         266 472         13,9         265 Neu-Ulm         266 472         13,9           257 Oberallgåu         261 488         4,1         17,5         17,5           258 Ostallgat         129 149         -12,9         17,0         17,5         17,5           258 Stuttgart I         29 50 401         17,5         17,5         11,3         25         11,1         1,0         1,1         1,1         1,0         1,2 <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| Mirmberg-Nord   215 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | •                                     | 1         |                  |         |                          |
| Mirnberg-Súd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 247 Roth         275 834         9.7           248 Aschaffenburg         220 611         -12,3           249 Bad Kissingen         275 522         9,6           250 Main-Spessart         243 293         -3,3           251 Schweinfurt         243 293         -3,1           252 Würzburg         267 749         -6,5           253 Augsburg-Sladt         237 419         -5,6           254 Augsburg-Land         302 261         20,2         295 085         17,3           255 Donau-Ries         227 921         -9,4         235 097         -6,5           256 Neu-Ulm         286 472         13,9         -6,5           257 Oberallgåu         261 848         4,1         -7,5           260 Stuttgart I         225 401         17,5         -7,5           250 Stuttgart II         226 588         -9,9         281 277         11,9           260 Stuttgart II         226 588         -9,9         281 277         11,9           261 Soblingen         311 266         23,8         281 277         11,9           262 Esalingen         200 163         -20,4         212 370         -15,5           263 Wabilingen         225 627         -6,3         253 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | •                                     |           |                  |         |                          |
| 248 Aschaffenburg       220 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |                  |         |                          |
| 249 Bad Kissingen       275 522       9,6         250 Main-Spessart       243 293       -3,3         251 Schweinfurt       243 591       -3,1         252 Würzburg       267 749       6,5         253 Augsburg-Stadt       237 419       -5,6         254 Augsburg-Land       302 261       20,2       295 085       17,3         255 Donau-Ries       227 921       -9,4       235 097       -6,5         256 Neu-Ulm       286 472       13,9       -6         257 Oberallgâu       261 848       4,1       -7         258 Ostallgâu       295 401       17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 251         Schweinfurt         243 591         -3,1         -252         Würzburg         6,5           252         Würzburg         6,5         -5,6         -2,2         -2,5         -2,2         295 085         17,3           255         Augsburg-Land         302 261         20,2         295 085         17,3           255         Donau-Ries         227 921         1,9,4         235 097         -6,5           256         Neu-Ulm         286 472         13,9         -6,5           257         Oberallgåu         281 848         4,1         -288           258         Ostallgåu         295 401         17,5         -           Baden-Württembers           Baden Württembers           Baden Württembers           Baden Württembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | · ·                                   |           |                  |         |                          |
| 252   Würzburg   267 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 | Main-Spessart                         | 243 293   | -3,3             |         |                          |
| 253         Augsburg-Stadt         237 419         -5,6         202         295 085         17,3           254         Augsburg-Land         302 261         20,2         295 085         17,3           255         Donaw-Ries         227 921         19,4         235 097         -6,5           256         Neu-Ulm         286 472         13,9         -6,5           257         Oberallgåu         281 848         4,1         -8           258         Ostallgåu         295 401         17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251 | Schweinfurt                           | 243 591   | -3,1             |         |                          |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | · ·                                   | 1         |                  |         |                          |
| Donau-Ries   227 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | • •                                   | 1         |                  |         |                          |
| 256   Neu-Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | • •                                   | 1         |                  |         |                          |
| 257   Oberallgău   258   Ostallgău   258   Ostallgău   258   Ostallgău   258   Ostallgău   17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                       | 1         |                  | 235 097 | -6,5                     |
| Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | •                                     | 1         |                  |         |                          |
| Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 | •                                     |           |                  |         |                          |
| 259         Stuttgart I         219 109         -12,9           260         Stuttgart II         226 588         -9,9           261         Böblingen         311 266         23,8         281 277         11,9           262         Esslingen         200 163         -20,4         212 370         -15,5           263         Nürtingen         235 627         -6,3         253 409         0,8           264         Göppingen         223 583         -11,1         -11,2         -12,2         -12,2         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,5         -12,6         -12,6         -12,3         -12,1         -12,2         -12,3         -12,6         -12,3         -12,1         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,3         -12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Baden-Württemberg                     | •         |                  |         |                          |
| 260       Stuttgart II       226 588       -9,9         261       Böblingen       311 266       23,8       281 277       11,9         262       Esslingen       200 163       -20,4       212 370       -15,5         30       Nitringen       223 583       -11,1       -11,2         265       Waiblingen       269 021       7,0       -260         266       Ludwigsburg       269 021       7,0       -282 476       12,3         267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3       -11,3         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       219 757       -12,6       -12,6         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6       -12,8         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8       -12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9       -4,9       -12,8       -12,8         273       Karlsruhe-Land       252 395       0,8       -4,9       -12,8       -4,9       -12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 |                                       | I 240 400 | 10.0             |         |                          |
| 261       Böblingen       311 266       23,8       281 277       11,9         262       Esslingen       200 163       -20,4       212 370       -15,5         263       Nürlingen       235 627       -6,3       253 409       0,8         264       Göppingen       223 583       -11,1       -12         265       Waiblingen       269 021       7,0       -13       -12         266       Ludwigsburg       260 277       3,5       282 476       12,3         267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3       -12,6         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8       -4,7       -12,8         272       Karlsruhe-Land       253 895       0,8       -4,9       -9       -7       -8       -8       -4       -9       -8       -14       -8       -14       -8       -14       -8       -14       -8       -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | · ·                                   | 1         |                  |         |                          |
| 262       Esslingen       200 163       -20,4       212 370       -15,5         263       Nürtingen       235 627       -6,3       253 409       0,8         264       Göppingen       223 583       -11,1       -15,2         265       Waiblingen       269 021       7,0       -13,3       -15,2         266       Ludwigsburg       248 267       -1,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -13,2       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -13,2       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3       -12,3 </td <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>281 277</td> <td>11 0</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                       | 1         |                  | 281 277 | 11 0                     |
| 263       Nürtingen       235 627       -6,3       253 409       0,8         264       Göppingen       223 583       -11,1       -1         265       Waiblingen       269 021       7,0       -1         266       Ludwigsburg       248 267       -1,3       -1         267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6       -12,8         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8       -4,9         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5       -4,9         274       Rastatt       253 395       0,8       -4,9         275       Heidelberg       259 490       3,2       -         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         279       Bruchsal - Schwetzinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 264       Göppingen       223 583       -11,1         265       Waiblingen       269 021       7,0         266       Ludwigsburg       248 267       -1,3         267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       258 462<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 265       Waiblingen       269 021       7,0         266       Ludwigsburg       248 267       -1,3         267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>.,.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                       | 1         |                  |         | .,.                      |
| 267       Neckar-Zaber       260 277       3,5       282 476       12,3         268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265 |                                       | 269 021   | 7,0              |         |                          |
| 268       Heilbronn       306 889       22,0       284 690       13,2         269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266 | Ludwigsburg                           | 248 267   | -1,3             |         |                          |
| 269       Schwäbisch Hall - Hohenlohe       277 332       10,3         270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267 | Neckar-Zaber                          | 260 277   | 3,5              | 282 476 | 12,3                     |
| 270       Backnang - Schwäbisch Gmünd       219 757       -12,6         271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                       |           |                  | 284 690 | 13,2                     |
| 271       Aalen - Heidenheim       283 694       12,8         272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 272       Karlsruhe-Stadt       239 208       -4,9         273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 273       Karlsruhe-Land       252 824       0,5         274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 274       Rastatt       253 395       0,8         275       Heidelberg       259 490       3,2         276       Mannheim       239 185       -4,9         277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 275     Heidelberg     259 490     3,2       276     Mannheim     239 185     -4,9       277     Odenwald - Tauber     271 703     8,0       278     Rhein-Neckar     239 620     -4,7       279     Bruchsal - Schwetzingen     231 756     -7,8       280     Pforzheim     272 420     8,3       281     Calw     253 866     1,0       282     Freiburg     258 462     2,8       283     Lörrach - Müllheim     273 677     8,8       284     Emmendingen - Lahr     259 201     3,1       285     Offenburg     249 548     -0,8       286     Rottweil - Tuttlingen     250 681     -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                       | 1         |                  |         |                          |
| 276     Mannheim     239 185     -4,9       277     Odenwald - Tauber     271 703     8,0       278     Rhein-Neckar     239 620     -4,7       279     Bruchsal - Schwetzingen     231 756     -7,8       280     Pforzheim     272 420     8,3       281     Calw     253 866     1,0       282     Freiburg     258 462     2,8       283     Lörrach - Müllheim     273 677     8,8       284     Emmendingen - Lahr     259 201     3,1       285     Offenburg     249 548     -0,8       286     Rottweil - Tuttlingen     250 681     -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 277       Odenwald - Tauber       271 703       8,0         278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | · ·                                   | 1         |                  |         |                          |
| 278       Rhein-Neckar       239 620       -4,7         279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 279       Bruchsal - Schwetzingen       231 756       -7,8         280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 280       Pforzheim       272 420       8,3         281       Calw       253 866       1,0         282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                       | 231 756   |                  |         |                          |
| 282       Freiburg       258 462       2,8         283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280 | Pforzheim                             | 272 420   |                  |         |                          |
| 283       Lörrach - Müllheim       273 677       8,8         284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281 | Calw                                  | 253 866   | 1,0              |         |                          |
| 284       Emmendingen - Lahr       259 201       3,1         285       Offenburg       249 548       -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681       -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | •                                     | 258 462   | 2,8              |         |                          |
| 285       Offenburg       249 548 -0,8         286       Rottweil - Tuttlingen       250 681 -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                       |           |                  |         |                          |
| 286 Rottweil - Tuttlingen 250 681 -0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | •                                     |           |                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | · ·                                   |           |                  |         |                          |
| 200 309 -17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •                                     |           |                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201 | SUIWAIZWAIU-DAAI                      | ∠∪8 309   | -11,2            |         |                          |

|          |                          |                       | Deutsche I | Bevölkerung am           | 31. Dezemb | er 2002 für die          |  |  |
|----------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--|--|
|          | Wahlkreis                |                       | geger      | nwärtigen                | vorges     | chlagenen                |  |  |
|          |                          |                       |            | Wahlk                    | reise      |                          |  |  |
| Nr.      | Name                     |                       | Anzahl     | Abweichung <sup>1)</sup> | Anzahl     | Abweichung <sup>1)</sup> |  |  |
|          |                          | noch Baden-Württember | g          |                          |            |                          |  |  |
| 288      | Konstanz                 |                       | 239 253    | -4,9                     |            |                          |  |  |
| 289      | Waldshut                 |                       | 222 023    | -11,7                    |            |                          |  |  |
| 290      | Reutlingen               |                       | 245 062    | -2,5                     |            |                          |  |  |
| 291      | Tübingen                 |                       | 231 849    | -7,8                     |            |                          |  |  |
| 292      | Ulm                      |                       | 268 891    | 6,9                      |            |                          |  |  |
| 293      | Biberach                 |                       | 297 884    | 18,5                     |            |                          |  |  |
| 294      | Ravensburg - Bodensee    |                       | 299 296    | 19,0                     | 290 176    | 15,4                     |  |  |
| 295      | Zollernalb - Sigmaringen |                       | 264 406    | 5,1                      | 273 526    | 8,8                      |  |  |
|          | Insgesamt                |                       | 9 363 582  | Х                        |            |                          |  |  |
| Saarland |                          |                       |            |                          |            |                          |  |  |
| 296      | Saarbrücken              |                       | 247 265    | -1,7                     |            |                          |  |  |
| 297      | Saarlouis                |                       | 258 935    | 3,0                      |            |                          |  |  |
| 298      | Sankt Wendel             |                       | 222 820    | -11,4                    |            |                          |  |  |
| 299      | Homburg                  |                       | 245 769    | -2,3                     |            |                          |  |  |
|          | Insgesamt                |                       | 974 789    | Х                        |            |                          |  |  |
|          |                          | Bundesgebiet          |            |                          |            |                          |  |  |
|          | Insgesamt                |                       | 75 188 726 | Х                        |            |                          |  |  |

<sup>1)</sup> In % vom Bundesdurchschnitt: 251 467.

Anlage 2

auf Grund der Verteilung der deutschen Bevölkerung \*) am 30. Juni 2003 Zahl der Wahlkreise

| Deutsche                |      |                        |             | Za                                                                                  | Zahl der Wahlkreise             | ise      |      |            |
|-------------------------|------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------------|
| Bevölkerung<br>am       | D    | für die<br>Wahl zum    | nach<br>30. | nach der deutschen Bevölkerung am<br>30. Juni 2003 auf Dezimalstellen <sup>1)</sup> | Bevölkerung a<br>Dezimalstellen | am<br>1) | mehr | weniger    |
| 30. Juni 2003           | 3    | 15.                    | Joblidor    |                                                                                     | Zuteilung                       | Citi     |      |            |
| Anzahl                  | %    | Deutschen<br>Bundestag | Anteil      | "Reste"                                                                             | nach dem<br>größten Rest        |          |      | als bisher |
| 0000                    | C    | 7                      | ,           | 0                                                                                   |                                 | ć        |      | 7          |
| 2.004.410               | 0,0  | =                      | 2           | 0,033                                                                               |                                 | 2        |      | _          |
| 1.699.496               | 2,3  | 7                      | 9           | 0,760                                                                               | _                               | 7        |      |            |
| 1.478.351               | 2,0  | 9                      | 2           | 0,881                                                                               | _                               | 9        | •    | 1          |
| 7.445.685               | 6,6  | 29                     | 29          | 0,619                                                                               | _                               | 30       | _    | ,          |
| 579.384                 | 0,8  | 2                      | 2           | 0,305                                                                               | ı                               | 2        | ,    |            |
| 2.508.717               | 3,3  | 10                     | 6           | 0,980                                                                               | _                               | 10       |      | 1          |
| 2.486.106               | 3,3  | 10                     | 6           | 0,890                                                                               | _                               | 10       | ,    |            |
| 2.947.032               | 3,9  | 12                     | 1           | 0,723                                                                               | _                               | 12       | •    |            |
| 16.100.681              | 21,4 | 64                     | 64          | 0,048                                                                               | ,                               | 64       | ,    |            |
| 4.217.283               | 2,6  | 17                     | 16          | 0,776                                                                               | _                               | 17       | •    |            |
| 5.385.409               | 7,2  | 21                     | 21          | 0,423                                                                               | ı                               | 21       |      |            |
| 2.335.991               | 3,1  | 10                     | 6           | 0,292                                                                               |                                 | 0        | •    | _          |
| 3.744.206 <sup>2)</sup> | 2,0  | 15                     | 14          | 0,894                                                                               | _                               | 15       | •    |            |
| 11.217.919              | 14,9 | 44                     | 44          | 0,624                                                                               | _                               | 45       | _    |            |
| 9.381.531               | 12,5 | 37                     | 37          | 0,319                                                                               |                                 | 37       | •    | ,          |
| 972.267                 | 1,3  | 4                      | က           | 0,868                                                                               | <b>~</b>                        | 4        |      | 1          |
|                         |      |                        |             |                                                                                     |                                 |          |      |            |
| 75.164.474              | 100  | 299                    | 289         | ×                                                                                   | 10                              | 299      | 7    | 2          |
|                         |      |                        |             |                                                                                     |                                 |          |      |            |

<sup>\*)</sup> Fortgeschriebene deutsche Bevölkerung. 1) Durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis: 251 386 2) Für Rheinland-Pfalz sind die Einbürgerungen von Ausländem für das 1. Halbjahr 2003 aufgrund der Ergebnisse für die Jahre 2000 bis 2002 geschätzt worden.

Anlage 3

Deutsche Bevölkerung\*) und Verteilung der Wahlkreise auf die Länder seit dem 31. Dezember 1998 einschließlich der Zu- bzw. Abnahme gegenüber dem 31. Dezember 1998

|                                                                     |                                                        | Deutsche  | Deutsche Bevölkerung am | ung am     |              |                                                                                      | Zahl       | Zahl der Wahlkreise<br>nach der | ise        |            | Συ         | Zunahme bzw. Abnahme (-)                    | Abnahme (- | (          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Land                                                                |                                                        |           |                         |            |              |                                                                                      | deutsch    | deutschen Bevölkerung am        | ung am     |            | 31.12.1999 | 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 | 1.12.2001  | 31.12.2002 |
|                                                                     | 31.12.1998 31.12.1999 31                               | 2.1999 3  |                         | 31.12.200  | 1 31.12.2002 | 12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 | 31.12.1999 | 31.12.2000                      | 31.12.2001 | 31.12.2002 |            | godeniiher 31 12 1008                       | 1 12 1008  |            |
|                                                                     |                                                        |           | Anzahl                  |            |              |                                                                                      | auf        | auf Dezimalstellen              | en         |            |            | degenanei o                                 | 1.12.1330  |            |
|                                                                     |                                                        |           |                         |            |              | !                                                                                    | !          |                                 | !          |            |            | :                                           |            |            |
| Schleswig-Holstein                                                  | 2.616.916 2.6                                          | 2.625.654 | 2.637.978               | 2.650.873  | 3 2.663.081  | 10,472                                                                               | 10,492     | 10,518                          | 10,551     | 10,590     | 0,020      | 0,046                                       | 0,079      | 0,118      |
| Mecklenburg-Vorpommern                                              | 1.769.417 1.7                                          | 1.757.671 | 1.742.120               | 1.724.735  | 5 1.707.084  | 7,080                                                                                | 7,024      | 6,946                           | 6,865      | 6,789      | -0,056     | -0,134                                      | -0,215     | -0,291     |
| Hamburg                                                             | 1.441.988 1.4                                          | 1.442.864 | 1.453.506               | 1.465.255  | 5 1.473.687  | 5,770                                                                                | 5,766      | 5,795                           | 5,832      | 5,860      | -0,004     | 0,025                                       | 0,062      | 0,090      |
| Niedersachsen                                                       | 7.347.175 7.3                                          | 7.370.958 | 7.400.116               | 7.423.619  | 7.442.421    | 29,400                                                                               | 29,455     | 29,505                          | 29,547     | 29,596     | 0,055      | 0,105                                       | 0,147      | 0,196      |
| Bremen                                                              | 567.865 5                                              | 583.902   | 581.461                 | 579.554    | 1 579.464    | 2,272                                                                                | 2,333      | 2,318                           | 2,307      | 2,304      | 0,061      | 0,046                                       | 0,035      | 0,032      |
| Brandenburg                                                         | 2.530.460 2.5                                          | 2.540.028 | 2.539.680               | 2.528.374  | 1 2.515.614  |                                                                                      | 10,150     | 10,126                          | 10,063     | 10,004     | 0,024      | 0,000                                       | -0,063     | -0,122     |
| Sachsen-Anhalt                                                      | 2.632.696 2.60                                         | 2.604.583 | 2.571.220               | 2.533.921  | 1 2.500.189  | 10,535                                                                               | 10,408     | 10,252                          | 10,085     | 9,942      | -0,127     | -0,283                                      | -0,450     | -0,593     |
| Berlin                                                              | 2.967.168 2.9                                          | 2.953.105 | 2.947.901               | 2.947.657  | 7 2.947.648  |                                                                                      | 11,801     | 11,754                          | 11,732     | 11,722     | -0,072     | -0,119                                      | -0,141     | -0,151     |
| Nordrhein-Westfalen                                                 | 15.934.459 15.955.175 16.011.711                       | 55.175 1  | 6.011.711               | 16.064.050 | 16.096.568   |                                                                                      | 63,759     | 63,840                          | 63,938     | 64,011     | -0,003     | 0,078                                       | 0,176      | 0,249      |
| Sachsen                                                             | 4.388.258 4.3                                          | 4.354.716 | 4.318.997               | 4.274.007  | 7 4.233.701  | 17,560                                                                               | 17,402     | 17,220                          | 17,011     | 16,836     | -0,158     | -0,340                                      | -0,549     | -0,724     |
| Hessen                                                              |                                                        | 5.321.459 | 5.346.962               | 5.372.280  | 5.386.132    |                                                                                      | 21,265     | 21,319                          | 21,383     | 21,419     | 0,052      | 0,106                                       | 0,170      | 0,206      |
| Thüringen                                                           | 2.424.794 2.40                                         | 2.407.409 | 2.388.604               | 2.366.366  | 3 2.345.408  |                                                                                      | 9,620      | 9,524                           | 9,419      | 9,327      | -0,083     | -0,179                                      | -0,284     | -0,376     |
| Rheinland-Pfalz                                                     | 3.712.822 3.7                                          | 3.719.085 | 3.732.121               | 3.740.897  | 7 3.746.017  | 14,857                                                                               | 14,862     | 14,880                          | 14,889     | 14,897     | 0,005      | 0,023                                       | 0,032      | 0,040      |
| Bayern                                                              | 10.977.056 11.031.710 11.097.959                       | 31.710 1  | 1.097.959               | 11.166.833 | 3 11.213.341 | 43,925                                                                               | 44,084     | 44,249                          | 44,446     | 44,592     | 0,159      | 0,324                                       | 0,521      | 0,667      |
| Baden-Württemberg                                                   | 9.122.212 9.170.757                                    | 70.757    | 9.240.273               | 9.306.032  | 2 9.363.582  | 36,503                                                                               | 36,648     | 36,842                          | 37,040     | 37,236     | 0,145      | 0,339                                       | 0,537      | 0,733      |
| Saarland                                                            | 987.542 9                                              | 983.153   | 981.363                 | 977.593    | 3 974.789    | 3,952                                                                                | 3,929      | 3,913                           | 3,891      | 3,876      | -0,023     | -0,039                                      | -0,061     | -0,076     |
| Rundessehiet                                                        | 74 721 976 74 822 229 74 991 972 75 122 046 75 188 726 | 7 900 00  | 4 991 972               | 75 122 046 | 3 75 188 726 | ×                                                                                    | ×          | ×                               | ×          | ×          | *          | *                                           | ×          | ×          |
|                                                                     | 0.0000                                                 | 01111     | 1                       |            |              |                                                                                      | <          | <                               | <          | <          | <          | <                                           | <          | <          |
| Durchschnittliche Zahl der<br>deutschen Bevölkerung je<br>Wahlkreis | 249.906                                                | 250.242   | 250.809                 | 251.244    | 1 251.467    |                                                                                      |            |                                 |            |            |            |                                             |            |            |

\*) Fortgeschriebene deutsche Bevölkerung.

Anlage 4

Gegenwärtige Wahlkreise mit ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002
sowie einer Abweichung vom Bundesdurchschnitt um 15 Prozent und mehr 19

|          | Wakiluwia                                           |    |                    | Bevölkerung              |
|----------|-----------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|
|          | Wahlkreis                                           |    |                    | am<br>ember 2002         |
| Nr.      | Name                                                |    | Anzahl             | Abweichung <sup>1)</sup> |
|          | Schleswig-Holstein                                  |    |                    |                          |
| 11       | Lübeck                                              | ı  | 211 400            | -15,9                    |
|          | Mecklenburg-Vorpommern                              |    |                    |                          |
|          | moononburg vorponimorn                              | _  |                    |                          |
| 14<br>17 | Rostock<br>Bad Doberan - Güstrow - Müritz           |    | 191 096<br>293 543 | -24,0<br>16,7            |
|          | Hamburg                                             |    |                    |                          |
| 10       | Hamburg Mitto                                       | i. | 291 671            | 16,0                     |
| 20       | Hamburg-Mitte<br>Hamburg-Altona                     |    | 205 252            | -18,4                    |
|          | Niedersachsen                                       |    |                    |                          |
|          | Soltau-Fallingbostel - Winsen L.                    | I  | 307 969            | 22,5                     |
| 41       | Stadt Hannover I  Bremen                            | I  | 213 301            | -15,2                    |
|          |                                                     |    |                    |                          |
| 54       | Bremen I  Brandenburg                               | ı  | 295 474            | 17,5                     |
| 56       | Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I         | ı  | 211 850            | -15,8                    |
| 61       | Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | ı  | 292 949            | 16,5                     |
|          | Nordrhein-Westfalen                                 |    |                    |                          |
| 88       | Aachen                                              | 1  | 203 993            | -18,9                    |
|          | Erftkreis I                                         |    | 293 189            | 16,6                     |
|          | Euskirchen - Erftkreis II<br>Köln I                 |    | 297 496<br>211 845 | 18,3<br>-15,8            |
|          | Mettmann II                                         |    | 205 447            | -18,3                    |
| 117      | Duisburg II                                         |    | 200 443            | -20,3                    |
|          | Essen II                                            |    | 207 794            | -17,4                    |
|          | Recklinghausen I<br>Gütersloh                       |    | 210 404<br>308 781 | -16,3<br>22,8            |
|          | Bielefeld                                           |    | 294 135            | 17,0                     |
| 146      | Hamm - Unna II                                      |    | 296 336            | 17,8                     |
|          | Sachsen                                             |    |                    |                          |
| 158      | Bautzen - Weißwasser                                | 1  | 209 722            | -16,6                    |
|          | Hessen                                              |    |                    |                          |
| 176      | Fulda                                               | 1  | 296 410            | 17,9                     |
|          | Wetterau                                            |    | 301 551            | 19,9                     |
| 181      | Hanau<br>Groß-Gerau                                 |    | 297 013<br>207 447 | 18,1                     |
| 100      | Thüringen                                           | 1  | 207 447            | -17,5                    |
|          | Eichsfeld - Nordhausen                              | ı  | 205 628            | -18,2                    |
|          | Erfurt<br>Gera - Saale-Holzland-Kreis               |    | 194 635<br>198 086 | -22,6<br>-21,2           |
|          | Rheinland-Pfalz                                     | •  |                    | ,_                       |
| 200      |                                                     |    | 202.044            | 00.5                     |
|          | Neuwied<br>Bitburg                                  |    | 302 941<br>207 571 | 20,5<br>-17,5            |
|          | Kaiserslautern                                      |    | 289 204            | 15,0                     |
|          |                                                     |    |                    |                          |

|     | Wahlkreis                                                                     | Deutsche Bevölkerung<br>am<br>31. Dezember 2002                |                                                |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Nr. | Name                                                                          | Anzahl                                                         | Abweichung <sup>1)</sup>                       |  |
|     | Bayern                                                                        |                                                                |                                                |  |
| 215 | Altötting                                                                     | 311 494                                                        | 23,9                                           |  |
| 216 | Freising                                                                      | 312 189                                                        | 24,1                                           |  |
| 217 | Fürstenfeldbruck                                                              | 296 119                                                        | 17,8                                           |  |
| 218 | Ingolstadt                                                                    | 300 052                                                        | 19,3                                           |  |
| 223 | München-Land                                                                  | 305 897                                                        | 21,6                                           |  |
| 225 | Starnberg                                                                     | 308 378                                                        | 22,6                                           |  |
| 227 | Weilheim                                                                      | 302 059                                                        | 20,1                                           |  |
| 228 | Deggendorf                                                                    | 191 979                                                        | -23,7                                          |  |
| 229 | Landshut                                                                      | 296 775                                                        | 18,0                                           |  |
| 231 | Rottal-Inn                                                                    | 199 653                                                        | -20,6                                          |  |
| 232 | 3                                                                             | 211 932                                                        | -15,7                                          |  |
| 238 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       | 200 488                                                        | -20,3                                          |  |
| 239 | 3                                                                             | 199 739                                                        | -20,6                                          |  |
| 241 | Kulmbach                                                                      | 213 062                                                        | -15,3                                          |  |
|     | Ansbach                                                                       | 300 576                                                        | 19,5                                           |  |
|     | Erlangen                                                                      | 209 706                                                        | -16,6                                          |  |
| 244 |                                                                               | 298 964                                                        | 18,9                                           |  |
| 254 | Augsburg-Land                                                                 | 302 261                                                        | 20,2                                           |  |
| 258 | Ostallgäu                                                                     | 295 401                                                        | 17,5                                           |  |
|     | Baden-Württemberg                                                             |                                                                |                                                |  |
| 293 | Böblingen Esslingen Heilbronn Schwarzwald-Baar Biberach Ravensburg - Bodensee | 311 266<br>200 163<br>306 889<br>208 309<br>297 884<br>299 296 | 23,8<br>-20,4<br>22,0<br>-17,2<br>18,5<br>19,0 |  |

<sup>\*)</sup> Die Abweichungen der vorgeschlagenen Wahlkreise sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. 1) In % vom Bundesdurchschnitt: 251 467.

Umfang der vorgeschlagenen Wahlkreisänderungen

|                       |                                    |                    |                         | Wahlkreise                 |                                                         |                     |           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                       | unverandert                        | di                 | e einen Ab- bzw. Z      | ugang oder einen           | die einen Ab- bzw. Zugang oder einen Ab- und Zugang von | u                   |           |
| Land                  | (einschl. gering-<br>fügiger       | weniger<br>als 500 | 500 bis<br>unter 10 000 | 10 000 bis<br>unter 50 000 | 50 000 bis<br>unter 100 000                             | 100 000<br>und mehr | insgesamt |
|                       | Omsetzungen von<br>Gemeindeteilen) |                    | deutsc                  | deutschen Einwohnern haben | haben                                                   |                     |           |
|                       |                                    |                    |                         |                            |                                                         |                     |           |
| Schleswig-Holstein    | က                                  | 1                  | ı                       | က                          | က                                                       | ~                   | 10        |
| Mecklenburg-Vorpommer | 2                                  | ı                  |                         |                            | 2                                                       |                     | 7         |
| Hamburg               | 9                                  | ı                  | •                       | 1                          |                                                         | 1                   | 9         |
| Niedersachsen         | 23                                 | ,                  | •                       | _                          | ~                                                       | 5                   | 30        |
| Bremen                | 2                                  | ı                  | •                       | 1                          |                                                         | 1                   | 2         |
| Brandenburg           | 10                                 | ,                  | •                       |                            | •                                                       |                     | 10        |
| Sachsen-Anhalt        | 10                                 | ,                  |                         |                            |                                                         |                     | 10        |
| Berlin                | 12                                 | ı                  | ,                       | 1                          | ,                                                       | 1                   | 12        |
| Nordrhein-Westfalen   | 29                                 | ı                  |                         | 4                          | _                                                       |                     | 64        |
| Sachsen               | 15                                 | ı                  |                         | 2                          | •                                                       |                     | 17        |
| Hessen                | 16                                 | ı                  | _                       | _                          | 2                                                       | ~                   | 21        |
| Thüringen             | 4                                  | ı                  | ,                       | 2                          | 2                                                       | ~                   | 6         |
| Rheinland-Pfalz       | 15                                 | ,                  |                         |                            |                                                         |                     | 15        |
| Bayern                | 33                                 |                    | 4                       | 4                          | _                                                       | 3                   | 45        |
| Baden-Württemberg     | 30                                 |                    | 2                       | 2                          |                                                         |                     | 37        |
| Saarland              | 4                                  | 1                  |                         | •                          |                                                         | ,                   | 4         |
|                       |                                    |                    |                         |                            |                                                         |                     |           |
| Bundesgebiet          | 247                                | ,                  | 7                       | 22                         | 12                                                      | 1                   | 299       |

Anlage 5

Anlage 6
Nach den vorgeschlagenen Änderungen verbleibende Wahlkreise
mit einer Abweichung ihrer deutschen Bevölkerung am 31. Dezember 2002
vom Bundesdurchschnitt um 15 Prozent und mehr\*)

|          | Wahlkreis                                                                                          | Deutsche           | e Bevölkerung<br>am      |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|          | vvariikieis                                                                                        | 31. Dez            | ember 2002               |  |  |  |  |  |
| Nr.      | Name                                                                                               | Anzahl             | Abweichung <sup>1)</sup> |  |  |  |  |  |
|          | Schleswig-Holstein                                                                                 |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 10       | Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd                                                                 | 295 104            | 17,4                     |  |  |  |  |  |
|          | Hamburg                                                                                            |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 19<br>20 | Hamburg-Mitte<br>Hamburg-Altona                                                                    | 291 671<br>205 252 | 16,0<br>-18,4            |  |  |  |  |  |
| 20       | Trainburg-Autoria [                                                                                | 203 232            | -10,4                    |  |  |  |  |  |
|          | Niedersachsen                                                                                      |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 41       | Stadt Hannover I                                                                                   | 213 301            | -15,2                    |  |  |  |  |  |
|          | Bremen                                                                                             |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 54       | Bremen I                                                                                           | 295 474            | 17,5                     |  |  |  |  |  |
|          | Brandenburg                                                                                        |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 56<br>61 | Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I<br>Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | 211 850<br>292 949 | -15,8<br>16,5            |  |  |  |  |  |
|          | Nordrhein-Westfalen                                                                                |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 00       | A. J                                                                                               | 000 000            | 40.0                     |  |  |  |  |  |
|          | Aachen Erftkreis I                                                                                 | 203 993<br>293 189 | -18,9<br>16,6            |  |  |  |  |  |
|          | Euskirchen - Erftkreis II                                                                          | 297 496            | 18,3                     |  |  |  |  |  |
|          | Köln I<br>Mettmann II                                                                              | 211 845<br>205 447 | -15,8<br>-18,3           |  |  |  |  |  |
|          | Duisburg I                                                                                         | 210 556            | -16,3<br>-16,3           |  |  |  |  |  |
|          | Essen II                                                                                           | 207 794            | -17,4                    |  |  |  |  |  |
|          | Recklinghausen I                                                                                   | 210 404            | -16,3                    |  |  |  |  |  |
| 146      | Hamm - Unna II                                                                                     | 296 336            | 17,8                     |  |  |  |  |  |
|          | Hessen                                                                                             |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 185      | Groß-Gerau                                                                                         | 207 447            | -17,5                    |  |  |  |  |  |
|          | Thüringen                                                                                          |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 196      | Gera - Saale-Holzland-Kreis (vorgeschlagen: Gera - Jena -□Saale-Holzland-Krei                      | 293 129            | 16,6                     |  |  |  |  |  |
|          | Rheinland-Pfalz                                                                                    |                    |                          |  |  |  |  |  |
| 200      | Neuwied                                                                                            | 302 941            | 20,5                     |  |  |  |  |  |
| 205      | Bitburg                                                                                            | 207 571            | -17,5                    |  |  |  |  |  |
| 212      | Kaiserslautern                                                                                     | 289 204            | 15,0                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                       | Wahlkreis                                                                                                                                     | á                                                                                                                                                                 | Deutsche Bevölkerung<br>am<br>31. Dezember 2002                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                                                   | Name                                                                                                                                          | Anzahl                                                                                                                                                            | Abweichung <sup>1)</sup>                                                                                                      |  |
|                                                                                                       | Bayern                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |  |
| 215<br>217<br>225<br>227<br>228<br>229<br>230<br>231<br>232<br>238<br>239<br>241<br>242<br>243<br>244 | Altötting Fürstenfeldbruck Starnberg Weilheim Deggendorf Landshut Passau Rottal-Inn Straubing Bayreuth Coburg Kulmbach Ansbach Erlangen Fürth | 205 715<br>296 119<br>291 597<br>295 114<br>205 152<br>296 775<br>213 521<br>199 653<br>211 932<br>200 488<br>199 739<br>213 062<br>300 576<br>209 706<br>298 964 | -18,2<br>17,8<br>16,0<br>17,4<br>-18,4<br>18,0<br>-15,1<br>-20,6<br>-15,7<br>-20,3<br>-20,6<br>-15,3<br>19,5<br>-16,6<br>18,9 |  |
| 254<br>258                                                                                            | Augsburg-Land<br>Ostallgäu                                                                                                                    | 295 085<br>295 401                                                                                                                                                | 17,3<br>17,5                                                                                                                  |  |
| 200                                                                                                   | Baden-Württemb                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                 | ,5                                                                                                                            |  |
| 262<br>287<br>293<br>294                                                                              | Esslingen<br>Schwarzwald-Baar<br>Biberach<br>Ravensburg - Bodensee                                                                            | 212 370<br>208 309<br>297 884<br>290 176                                                                                                                          | -15,5<br>-17,2<br>18,5<br>15,4                                                                                                |  |

<sup>\*)</sup> Die Abweichungen der gegenwärtigen Wahlkreise sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

<sup>1)</sup> In % vom Bundesdurchschnitt: 251 467.

#### Anlage 7

#### Beschreibung der vorgeschlagenen Bundestagswahlkreise

| Wahlkreis |      | Gebiet          |
|-----------|------|-----------------|
| Nr.       | Name | des Wahlkreises |

#### Schleswig-Holstein

3 Steinburg – Dithmarschen Süd

Kreis Steinburg,

vom Kreis Dithmarschen

die amtsfreien Gemeinden

Brunsbüttel, Friedrichskoog, Marne, Meldorf,

die Ämter Kirchspielslandgemeinden

Albersdorf (= Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Bunsoh, Immenstedt, Offenbüttel, Osterrade, Schafstedt, Schrum, Tensbüttel-Röst, Wennbüttel),

Burg-Süderhastedt (= Gemeinden Brickeln, Buchholz, Burg [Dithmarschen], Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Hochdonn, Kuden, Quickborn, Süderhastedt),

Eddelak-Sankt Michaelisdonn (= Gemeinden Averlak, Dingen, Eddelak, Sankt Michaelisdonn),

Marne-Land (= Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth, Volsemenhusen),

Meldorf-Land (= Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Epenwöhrden, Gudendorf, Krumstedt, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Sarzbüttel, Windbergen, Wolmersdorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 2),

vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Bad Bramstedt, Ellerau, Kaltenkirchen,

die Ämter

Bad Bramstedt-Land (= Gemeinden Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf),

Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8)

| Nr. | Wahlkreis<br>Name               | Gebiet<br>des Wahlkreises                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Rendsburg-Eckernförde           | Kreis Rendsburg-Eckernförde                                                                                                                                                                                 |
| 5   | Kiel                            | Kreisfreie Stadt Kiel,                                                                                                                                                                                      |
|     |                                 | vom Kreis Plön                                                                                                                                                                                              |
|     |                                 | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 | Heikendorf, Klausdorf, Laboe, Mönkeberg,<br>Raisdorf, Schönkirchen                                                                                                                                          |
|     |                                 | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 6)                                                                                                                                                                                |
| 6   | Ostholstein – Plön – Neumünster | Kreisfreie Stadt Neumünster,                                                                                                                                                                                |
|     |                                 | vom Kreis Ostholstein                                                                                                                                                                                       |
|     |                                 | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 | Bosau, Eutin, Fehmarn, Grömitz, Großenbrode,<br>Heiligenhafen, Malente, Neustadt in Holstein,<br>Oldenburg in Holstein, Süsel,                                                                              |
|     |                                 | die Ämter                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                 | Grube (= Gemeinden Dahme, Grube, Kellenhusen [Ostsee], Riepsdorf),                                                                                                                                          |
|     |                                 | Lensahn (= Gemeinden Beschendorf, Damlos,<br>Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhagen),                                                                                                                     |
|     |                                 | Neustadt-Land (= Gemeinden Altenkrempe, Schashagen, Sierksdorf),                                                                                                                                            |
|     |                                 | Oldenburg-Land (= Gemeinden Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen, Wangels),                                                                                                                           |
|     |                                 | Schönwalde (= Gemeinden Kasseedorf,<br>Schönwalde am Bungsberg)                                                                                                                                             |
|     |                                 | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 11),                                                                                                                                                                              |
|     |                                 | vom Kreis Plön                                                                                                                                                                                              |
|     |                                 | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 | Lütjenburg, Plön, Preetz, Schönberg (Holstein),                                                                                                                                                             |
|     |                                 | die Ämter                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                 | Bokhorst (= Gemeinden Bönebüttel, Großharrie, Rendswühren, Schillsdorf, Tasdorf),                                                                                                                           |
|     |                                 | Lütjenburg-Land (= Gemeinden Behrensdorf<br>[Ostsee], Blekendorf, Dannau, Giekau,<br>Helmstorf, Högsdorf, Hohenfelde, Hohwacht<br>[Ostsee], Kirchnüchel, Klamp, Kletkamp,<br>Panker, Schwartbuck, Tröndel), |
|     |                                 | Plön-Land (= Gemeinden Ascheberg [Holstein],<br>Bösdorf, Dersau, Dörnick, Grebin, Kalübbe,<br>Lebrade, Nehmten, Rantzau, Rathjensdorf,<br>Wittmoldt),                                                       |
|     |                                 | Preetz- Land (= Gemeinden Barmissen, Boksee,<br>Bothkamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbarkau,<br>Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, Löptin,                                                                   |

| Nr. | Wahlkreis<br>Name        | Gebiet  des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Name                     | Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf, Warnau),                                                                                                                                                                                               |
|     |                          | Probstei (= Gemeinden Barsbek, Bendfeld,<br>Brodersdorf, Fahren, Fiefbergen, Höhndorf,<br>Köhn, Krokau, Krummbek, Lutterbek,<br>Passade, Prasdorf, Probsteierhagen, Staken-<br>dorf, Stein, Wendtorf, Wisch),                                                          |
|     |                          | Selent/Schlesen (= Gemeinden Dobersdorf,<br>Fargau-Pratjau, Lammershagen, Martensrade,<br>Mucheln, Schlesen, Selent, Stoltenberg),                                                                                                                                     |
|     |                          | Wankendorf (= Gemeinden Belau, Ruhwinkel, Stolpe, Wankendorf)                                                                                                                                                                                                          |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 5)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | Segeberg – Stormarn-Nord | Vom Kreis Segeberg                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                          | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          | Bad Segeberg, Boostedt, Henstedt-Ulzburg,<br>Norderstedt, Trappenkamp, Wahlstedt,                                                                                                                                                                                      |
|     |                          | die Ämter                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                          | Bornhöved (= Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld),                                                                                                                                                                        |
|     |                          | Itzstedt (= Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld),                                                                                                                                                                                                 |
|     |                          | Kisdorf (= Gemeinden Hüttblek, Kattendorf,<br>Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struven-<br>hütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen),                                                                                                                                 |
|     |                          | Leezen (= Gemeinden Bark, Bebensee,<br>Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels,<br>Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel,<br>Todesfelde, Wittenborn),                                                                                                             |
|     |                          | Rickling (= Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling),                                                                                                                                                                                      |
|     |                          | Segeberg-Land (= Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Negernbötel, Neuengörs, Pronstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Strukdorf, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Westerrade), |
|     |                          | Wensin (= Gemeinden Glasau, Krems II, Nehms, Rohlstorf, Seedorf, Travenhorst, Wensin)                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 3),                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                          | vom Kreis Stormarn                                                                                                                                                                                                                                                     |

vom Kreis Stormarn

die amtsfreien Gemeinden

Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide,

|     | Wahlkreis                      | Gebiet                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                           | des Wahlkreises                                                                                                                                                      |
|     |                                | Reinfeld (Holstein), Tangstedt,                                                                                                                                      |
|     |                                | die Ämter                                                                                                                                                            |
|     |                                | Bad Oldesloe-Land (= Gemeinden Grabau,<br>Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch,<br>Rümpel, Steinburg, Travenbrück),                                          |
|     |                                | Bargteheide-Land (= Gemeinden Bargfeld-<br>Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor,<br>Jersbek, Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel),                                 |
|     |                                | Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf,<br>Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp,<br>Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen,<br>Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen) |
|     |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 10)                                                                                                                                        |
| 10  | Herzogtum Lauenburg –Stormarn- | Kreis Herzogtum Lauenburg,                                                                                                                                           |
|     | Süd                            | vom Kreis Stormarn                                                                                                                                                   |
|     |                                | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                             |
|     |                                | Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Reinbek,                                                                                                  |
|     |                                | die Ämter                                                                                                                                                            |
|     |                                | Siek (= Gemeinden Braak, Brunsbek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld),                                                                                                      |
|     |                                | Trittau (= Gemeinden Grande, Grönwohld,<br>Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel,<br>Lütjensee, Rausdorf, Trittau, Witzhave)                                       |
|     |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 8)                                                                                                                                         |
| 11  | Lübeck                         | Kreisfreie Stadt Lübeck,                                                                                                                                             |
|     |                                | vom Kreis Ostholstein                                                                                                                                                |
|     |                                | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                             |
|     |                                | Ahrensbök, Bad Schwartau, Ratekau,<br>Scharbeutz, Stockelsdorf, Timmendorfer<br>Strand                                                                               |
|     |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 6)                                                                                                                                         |
|     |                                |                                                                                                                                                                      |

### Mecklenburg-Vorpommern

| 14 | Rostock | Kreisfreie Stadt Rostock,                                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | vom Landkreis Bad Doberan                                                      |
|    |         | die amtsfreien Gemeinden                                                       |
|    |         | Graal-Müritz, Sanitz, Tessin,                                                  |
|    |         | die Ämter                                                                      |
|    |         | Carbäk (= Gemeinden Broderstorf, Klein<br>Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, |

|     | Wahlkreis                      | Gebiet                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                           | des Wahlkreises                                                                                                                                                               |
|     |                                | Roggentin, Steinfeld, Thulendorf),                                                                                                                                            |
|     |                                | Rostocker Heide (= Gemeinden Bentwisch,<br>Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen,<br>Rövershagen),                                                                            |
|     |                                | Schwaan (= Gemeinden Benitz, Bröbberow,<br>Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck,<br>Wiendorf),                                                                                  |
|     |                                | Tessin-Land (= Gemeinden Cammin, Gnewitz,<br>Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf,<br>Thelkow, Zarnewanz),                                                                   |
|     |                                | Warnow-Ost (= Gemeinden Damm, Dummers-<br>torf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof,<br>Prisannewitz),                                                                           |
|     |                                | Warnow-West (= Gemeinden Elmenhorst/<br>Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen,<br>Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf)                                                 |
|     |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 17)                                                                                                                                                 |
| 17  | Bad Doberan – Güstrow – Müritz | Landkreise Güstrow, Müritz,                                                                                                                                                   |
|     |                                | vom Landkreis Bad Doberan                                                                                                                                                     |
|     |                                | die amtsfreien Gemeinden                                                                                                                                                      |
|     |                                | Bad Doberan, Kühlungsborn, Neubukow,                                                                                                                                          |
|     |                                | die Ämter                                                                                                                                                                     |
|     |                                | Bad Doberan-Land (= Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Hohenfelde, Nienhagen, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck), |
|     |                                | Kröpelin (= Gemeinden Altenhagen, Jennewitz,<br>Karin, Kröpelin, Schmadebeck),                                                                                                |
|     |                                | Neubukow-Salzhaff (= Gemeinden Alt Bukow,<br>Bastorf, Biendorf, Kamin, Kirch Mulsow,<br>Krempin, Pepelow, Rakow, Ravensberg,<br>Rerik, Westenbrügge),                         |
|     |                                | Satow (= Gemeinden Bölkow, Hanstorf,<br>Heiligenhagen, Radegast, Reinshagen, Satow)                                                                                           |
|     |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 14)                                                                                                                                                 |
|     |                                |                                                                                                                                                                               |

### Niedersachsen

30 Cuxhaven – Stade I

Landkreis Cuxhaven, vom Landkreis Stade die Gemeinde Drochtersen, die Samtgemeinden

|     | Wahlkreis              | Gebiet                                                                                                                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                   | des Wahlkreises                                                                                                          |
|     |                        | Himmelpforten (= Gemeinden Düdenbüttel,<br>Engelschoff, Großenwörden, Hammah, Himmel-<br>pforten),                       |
|     |                        | Nordkehdingen (= Gemeinden Balje, Flecken<br>Freiburg (Elbe), Krummendeich, Oederquart,<br>Wischhafen),                  |
|     |                        | Oldendorf (= Gemeinden Burweg, Estorf, Heinbockel, Kranenburg, Oldendorf)                                                |
|     |                        | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 31)                                                                                            |
| 31  | Stade II – Rotenburg I | Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)                                                                                          |
|     |                        | die Gemeinden                                                                                                            |
|     |                        | Stadt Bremervörde, Gnarrenburg,                                                                                          |
|     |                        | die Samtgemeinden                                                                                                        |
|     |                        | Geestequelle (= Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt, Oerel),                                                |
|     |                        | Selsingen (= Gemeinden Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, Seedorf, Selsingen),             |
|     |                        | Tarmstedt (= Gemeinden Breddorf, Bülstedt,<br>Hepstedt, Kirchtimke, Tarmstedt, Vorwerk, We-<br>stertimke, Wilstedt),     |
|     |                        | Zeven (= Gemeinden Elsdorf, Gyhum,<br>Heeslingen, Stadt Zeven)                                                           |
|     |                        | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 36),                                                                                           |
|     |                        | vom Landkreis Stade                                                                                                      |
|     |                        | die Gemeinden                                                                                                            |
|     |                        | Stadt Buxtehude, Jork, Stadt Stade,                                                                                      |
|     |                        | die Samtgemeinden                                                                                                        |
|     |                        | Apensen (= Gemeinden Apensen, Beckdorf, Sauensiek),                                                                      |
|     |                        | Fredenbeck (= Gemeinden Deinste, Fredenbeck, Kutenholz),                                                                 |
|     |                        | Harsefeld (= Gemeinden Ahlerstedt, Bargstedt, Brest, Flecken Harsefeld),                                                 |
|     |                        | Horneburg (= Gemeinden Agathenburg,<br>Bliedersdorf, Dollern, Flecken Horneburg,<br>Nottensdorf),                        |
|     |                        | Lühe (= Gemeinden Grünendeich,<br>Guderhandviertel, Hollern-Twielenfleth,<br>Mittelnkirchen, Neuenkirchen, Steinkirchen) |
|     |                        | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 30)                                                                                            |

|     | Wahlkreis                           | Gebiet                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                                | des Wahlkreises                                                                                                                     |
| 36  | Soltau-Fallingbostel – Rotenburg II | Landkreis Soltau-Fallingbostel,                                                                                                     |
|     |                                     | vom Landkreis Rotenburg (Wümme)                                                                                                     |
|     |                                     | die Gemeinden                                                                                                                       |
|     |                                     | Stadt Rotenburg (Wümme), Scheeßel, Stadt Visselhövede,                                                                              |
|     |                                     | die Samtgemeinden                                                                                                                   |
|     |                                     | Bothel (= Gemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen, Kirchwalsede, Westerwalsede),                                           |
|     |                                     | Fintel (= Gemeinden Fintel, Helvesiek,<br>Lauenbrück, Stemmen, Vahlde),                                                             |
|     |                                     | Sittensen (= Gemeinden Groß Meckelsen,<br>Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, Lengen-<br>bostel, Sittensen, Tiste, Vierden, Wohnste), |
|     |                                     | Sottrum (= Gemeinden Ahausen, Bötersen,<br>Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum,<br>Sottrum)                                      |
|     |                                     | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 31)                                                                                                       |
| 36a | Harburg                             | Landkreis Harburg                                                                                                                   |
| 37  | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg        | Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg,                                                                                             |
|     |                                     | vom Landkreis Uelzen                                                                                                                |
|     |                                     | die Gemeinde                                                                                                                        |
|     |                                     | Bienenbüttel,                                                                                                                       |
|     |                                     | die Samtgemeinden                                                                                                                   |
|     |                                     | Bevensen (= Gemeinden Altenmedingen, Stadt<br>Bad Bevensen, Barum, Emmendorf, Himbergen,<br>Jelmstorf, Römstedt, Weste),            |
|     |                                     | Rosche (= Gemeinden Oetzen, Rätzlingen,<br>Rosche, Stoetze, Suhlendorf)                                                             |
|     |                                     | (Übrige Gemeinde s. Wkr. 44)                                                                                                        |
| 44  | Celle – Uelzen                      | Landkreis Celle,                                                                                                                    |
|     |                                     | vom Landkreis Uelzen                                                                                                                |
|     |                                     | die Gemeinde                                                                                                                        |
|     |                                     | Stadt Uelzen,                                                                                                                       |
|     |                                     | die Samtgemeinden                                                                                                                   |
|     |                                     | Altes Amt Ebstorf (= Gemeinden Flecken<br>Ebstorf, Hanstedt, Natendorf, Schwienau,<br>Wriedel),                                     |
|     |                                     | Bodenteich (= Gemeinden Flecken Bad Bodenteich, Lüder, Soltendieck),                                                                |
|     |                                     | Suderburg (= Gemeinden Eimke, Gerdau,                                                                                               |

| -   | Wahlkreis | Gebiet          |
|-----|-----------|-----------------|
| Nr. | Name      | des Wahlkreises |

Suderburg),

Wrestedt (= Gemeinden Stadensen, Wieren, Wrestedt)

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 37)

#### Sachsen-Anhalt

### 74 Burgenland

Burgenlandkreis, Landkreis Weißenfels, vom Landkreis Merseburg-Querfurt

die Gemeinde

Leuna.

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Dürrenberg (= Gemeinden Bad Dürrenberg, Oebles-Schlechtewitz, Spergau, Tollwitz),

Kötzschau (= Gemeinden Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Luppenau, Nempitz, Rodden, Wallendorf [Luppe], Zöschen, Zweimen),

Saale-Elster-Aue (= Gemeinden Burgliebenau, Ermlitz, Korbetha, Raßnitz, Röglitz, Schkopau),

Unteres Geiseltal (= Gemeinden Braunsbedra, Frankleben, Großkayna, Roßbach)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 75)

### 75 Mansfelder Land

Landkreise Mansfelder Land, Sangerhausen, vom Landkreis Merseburg-Querfurt

die Gemeinden

Bad Lauchstädt, Querfurt,

die Verwaltungsgemeinschaften

Forst Hermannseck (= Gemeinden Grockstädt, Leimbach, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda),

Laucha-Schwarzeiche (= Gemeinden Delitz am Berge, Klobikau, Knapendorf, Milzau, Schafstädt),

Merseburg (= Gemeinden Beuna [Geiseltal], Geusa, Merseburg),

Oberes Geiseltal (= Gemeinden Branderoda, Gröst, Krumpa, Langeneichstädt, Mücheln [Geiseltal], Oechlitz, Wünsch),

Wein-Weidaland (= Gemeinden Albersroda, Barnstädt, Nemsdorf-Göhrendorf, Obhausen, Steigra),

Weitzschker-Weidatal (= Gemeinden Alberstedt,

|     | Wahlkreis | Gebiet          |
|-----|-----------|-----------------|
| Nr. | Name      | des Wahlkreises |

Esperstedt, Farnstädt, Schraplau)

Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe,

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 74)

Nordrhein-Westfalen 116 Duisburg I Von der kreisfreien Stadt Duisburg vom Stadtbezirk 500 Mitte die Stadtteile 501 Altstadt, 502 Neuenkamp, 503 Kaßlerfeld, 505 Neudorf-Nord, 506 Neudorf-Süd, 507 Dellviertel, 508 Hochfeld, 509 Wanheimerort (Übriger Stadtteil s. Wkr. 117), die Stadtbezirke 600 Rheinhausen, 700 Süd (Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 117) 117 **Duisburg II** Von der kreisfreien Stadt Duisburg vom Stadtbezirk 500 Mitte der Stadtteil 504 Duissern (Übrige Stadtteile s. Wkr. 116), die Stadtbezirke 100 Walsum, 200 Hamborn, 300 Meiderich/Beeck, 400 Homberg/Ruhrort/Baerl (Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 116) 132 Gütersloh I Vom Kreis Gütersloh die Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock. Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Steinhagen, Versmold, Werther (Westf.) (Übrige Gemeinden s. Wkr. 136) 133 Bielefeld Kreisfreie Stadt Bielefeld 136 Lippe I - Gütersloh II Vom Kreis Gütersloh die Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl (Übrige Gemeinden s. Wkr. 132), vom Kreis Lippe die Gemeinden

| Nr. | Wahlkreis<br>Name                  | Gebiet<br>des Wahlkreises                                                                      |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Hame                               |                                                                                                |
|     |                                    | Oerlinghausen                                                                                  |
|     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 137)                                                                 |
|     | S                                  | Sachsen                                                                                        |
| 152 | Delitzsch – Torgau-Oschatz – Riesa | Landkreise Delitzsch, Torgau-Oschatz,                                                          |
|     |                                    | vom Landkreis Riesa-Großenhain                                                                 |
|     |                                    | die Gemeinden                                                                                  |
|     |                                    | Hirschstein, Riesa, Stauchitz, Strehla, Zeithain                                               |
|     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 156)                                                                 |
| 156 | Kamenz – Hoyerswerda – Großen-     | Kreisfreie Stadt Hoyerswerda,                                                                  |
|     | hain                               | Landkreis Kamenz,                                                                              |
|     |                                    | vom Landkreis Riesa-Großenhain                                                                 |
|     |                                    | die Gemeinden                                                                                  |
|     |                                    | Ebersbach, Großenhain, Priestewitz,                                                            |
|     |                                    | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                  |
|     |                                    | Gröditz (= Gemeinden Gröditz, Nauwalde),                                                       |
|     |                                    | Nünchritz (= Gemeinden Glaubitz, Nünchritz),                                                   |
|     |                                    | Röderaue-Wülknitz (= Gemeinden Röderaue,<br>Wülknitz),                                         |
|     |                                    | Schönfeld (= Gemeinden Lampertswalde, Schönfeld, Weißig a. Raschütz),                          |
|     |                                    | Thiendorf (= Gemeinden Tauscha, Thiendorf),                                                    |
|     |                                    | Zabeltitz (= Gemeinden Wildenhain, Zabeltitz)                                                  |
|     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 152)                                                                 |
| 157 | Löbau-Zittau – Görlitz             | Kreisfreie Stadt Görlitz,                                                                      |
|     |                                    | Landkreis Löbau-Zittau,                                                                        |
|     |                                    | vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis                                                        |
|     |                                    | die Gemeinde                                                                                   |
|     |                                    | Markersdorf,                                                                                   |
|     |                                    | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                    |
|     |                                    | Reichenbach/O.L. (= Gemeinden Königshain, Reichenbach/O.L., Sohland a. Rotstein, Vierkirchen), |
|     |                                    | der Verwaltungsverband                                                                         |
|     |                                    |                                                                                                |

Weißer Schöps/Neiße (= Gemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue, Schöpstal)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 158)

| - N1 | Wahlkreis                                | Gebiet                                                                  |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Name                                     | des Wahlkreises                                                         |
| 158  | Bautzen – Weißwasser – Niesky            | Landkreis Bautzen,                                                      |
|      |                                          | vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis                                 |
|      |                                          | die Gemeinden                                                           |
|      |                                          | Krauschwitz, Niesky,                                                    |
|      |                                          | die Verwaltungsgemeinschaften                                           |
|      |                                          | Bad Muskau (= Gemeinden Bad Muskau,<br>Gablenz),                        |
|      |                                          | Boxberg/O.L. (= Gemeinden Boxberg/O.L., Klitten, Uhyst),                |
|      |                                          | Rietschen (= Gemeinden Kreba-Neudorf, Rietschen),                       |
|      |                                          | Rothenburg/O.L. (= Gemeinden Hähnichen, Rothenburg/O.L.),               |
|      |                                          | Schleife (= Gemeinden Groß Düben, Schleife, Trebendorf),                |
|      |                                          | Weißwasser/O.L. (= Gemeinden Weißkeißel, Weißwasser/O.L.),              |
|      |                                          | der Verwaltungsverband                                                  |
|      |                                          | Diehsa (= Gemeinden Hohendubrau, Mücka,<br>Quitzdorf am See, Waldhufen) |
|      |                                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 157)                                          |
| 159  | Sächsische Schweiz – Weißeritz-<br>kreis | Landkreis Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis                            |
| 162  | Freiberg – Mittlerer Erzgebirgskreis     | Landkreis Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis                           |
| 163  | Döbeln – Mittweida – Meißen II           | Landkreise Döbeln, Mittweida,                                           |
|      |                                          | vom Landkreis Meißen                                                    |
|      |                                          | die Gemeinden                                                           |
|      |                                          | Diera-Zehren, Käbschütztal, Klipphausen,<br>Lommatzsch, Meißen, Nossen, |
|      |                                          | die Verwaltungsgemeinschaften                                           |
|      |                                          | Ketzerbachtal (= Gemeinden Ketzerbachtal, Leuben-Schleinitz),           |
|      |                                          | Triebischtal (= Gemeinden Taubenheim,<br>Triebischtal)                  |
|      |                                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 161)                                          |
|      |                                          | Hessen                                                                  |
| 173  | Marburg                                  | Landkreis Marburg-Biedenkopf,                                           |
|      |                                          | vom Vogelsbergkreis                                                     |
|      |                                          | die Gemeinden                                                           |
|      |                                          |                                                                         |

|     | Wahlkreis     | Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name          | des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | Alsfeld, Antrifttal, Feldatal, Gemünden (Felda),<br>Grebenau, Homberg (Ohm), Kirtorf, Mücke,<br>Romrod, Schwalmtal                                                                                                                                                                                              |
| 175 | Gießen        | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 175)<br>Vom Landkreis Gießen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |               | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |               | Allendorf (Lumda), Buseck, Fernwald, Gießen,<br>Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Langgöns,<br>Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim,<br>Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg                                                                                                                                       |
|     |               | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 174),                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | vom Vogelsbergkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |               | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |               | Freiensteinau, Grebenhain, Herbstein,<br>Lauterbach (Hessen), Lautertal (Vogelsberg),<br>Schlitz, Schotten, Ulrichstein, Wartenberg                                                                                                                                                                             |
|     |               | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 173)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 176 | Fulda         | Landkreis Fulda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |               | vom Main-Kinzig-Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |               | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |               | Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein,<br>Brachttal, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der<br>Straße, Wächtersbach und der Gutsbezirk<br>Spessart                                                                                                                                                              |
|     |               | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 181)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178 | Wetteraukreis | Wetteraukreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181 | Hanau         | Vom Main-Kinzig-Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |               | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |               | Biebergemünd, Bruchköbel, Erlensee,<br>Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen,<br>Großkrotzenburg, Gründau, Hammersbach,<br>Hanau, Hasselroth, Jossgrund, Langen-<br>selbold, Linsengericht, Maintal, Neuberg,<br>Nidderau, Niederdorfelden, Rodenbach,<br>Ronneburg, Schöneck<br>(Übrige Gemeinden s. Wkr. 176) |

## Thüringen

190 Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I Landkreise Eichsfeld, Nordhausen,

vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden Anrode, Dünwald, Mühlhausen/Thüringen,

|     | Wahlkreis                    | Gebiet                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                         | des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                        |
|     |                              | Unstruttal,                                                                                                                                                                                                            |
|     |                              | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                                                                                                                                            |
|     |                              | Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein<br>(= Gemeinden Hildebrandshausen, Lengenfeld<br>unterm Stein, Rodeberg)                                                                                                     |
|     |                              | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 191)                                                                                                                                                                                         |
| 191 | Eisenach – Wartburgkreis –   | Kreisfreie Stadt Eisenach,                                                                                                                                                                                             |
|     | Unstrut-Hainich-Kreis II     | Wartburgkreis,                                                                                                                                                                                                         |
|     |                              | vom Unstrut-Hainich-Kreis                                                                                                                                                                                              |
|     |                              | die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                           |
|     |                              | Bad Langensalza, Großvargula, Herbsleben,<br>Heyerode, Katharinenberg, Menteroda,<br>Weinbergen,                                                                                                                       |
|     |                              | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                          |
|     |                              | Bad Tennstedt (= Gemeinden Bad Tennstedt,<br>Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haus-<br>sömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen,<br>Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sund-<br>hausen, Tottleben, Urleben),        |
|     |                              | Schlotheim (= Gemeinden Bothenheilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach, Körner, Marolterode, Neunheilingen, Obermehler, Schlotheim),                                                                                  |
|     |                              | Unstrut-Hainich (= Gemeinden Altengottern, Flarchheim, Großengottern, Heroldishausen, Mülverstedt, Schönstedt, Weberstedt),                                                                                            |
|     |                              | Vogtei (= Gemeinden Kammerforst, Langula,<br>Niederdorla, Oberdorla, Oppershausen)                                                                                                                                     |
|     |                              | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 190)                                                                                                                                                                                         |
| 192 | Kyffhäuserkreis – Sömmerda – | Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda,                                                                                                                                                                                   |
|     | Weimarer Land I              | vom Landkreis Weimarer Land                                                                                                                                                                                            |
|     |                              | die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden                                                                                                                                                                           |
|     |                              | Apolda, Auerstedt, Bad Berka, Bad Sulza,<br>Blankenhain, Eberstedt, Flurstedt,<br>Gebstedt, Großheringen, Ködderitzsch,<br>Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt, Reisdorf,<br>Saaleplatte, Schmiedehausen, Wickerstedt, |
|     |                              | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                          |
|     |                              | Berlstedt (= Gemeinden Ballstedt, Berlstedt,<br>Ettersburg, Hottelstedt, Krautheim, Neumark,<br>Ramsla, Schwerstedt, Vippachedelhausen),                                                                               |
|     |                              | Buttelstedt (= Gemeinden Buttelstedt,<br>Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen,<br>Leutenthal, Rohrbach, Sachsenhausen,                                                                                             |

|     | Wahlkreis                          | Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                               | des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                    | Wohlsborn),<br>Ilmtal-Weinstraße (= Gemeinden Kromsdorf,<br>Liebstedt, Mattstedt, Niederreißen, Niederroßla,<br>Nirmsdorf, Oberreißen, Oßmannstedt,<br>Pfiffelbach, Willerstedt),                                                                        |
|     |                                    | Kranichfeld (= Gemeinden Hohenfelden,<br>Klettbach, Kranichfeld, Nauendorf, Rittersdorf,<br>Tonndorf),                                                                                                                                                   |
|     |                                    | Mellingen (= Gemeinden Buchfart, Döbritschen, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Hohlstedt, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Vollersroda, Wiegendorf) |
|     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 194)                                                                                                                                                                                                                           |
| 194 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | Kreisfreie Städte Erfurt, Weimar,                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                    | vom Landkreis Weimarer Land                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                    | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                    | Grammetal (= Gemeinden Bechstedtstraß,<br>Daasdorf a. Berge, Gutendorf, Hopfgarten,<br>Isseroda, Mönchenholzhausen, Nieder-<br>zimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge,<br>Troistedt, Utzberg)                                                                 |
|     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 192)                                                                                                                                                                                                                           |
| 196 | Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis | Kreisfreie Städte Gera, Jena,<br>Saale-Holzland-Kreis                                                                                                                                                                                                    |

### Rheinland-Pfalz

### 210 Ludwigshafen/Frankenthal

Kreisfreie Städte Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen am Rhein,

vom Rhein-Pfalz-Kreis

die verbandsfreien Gemeinden

Altrip, Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Lambsheim, Limburgerhof, Mutterstadt, Neuhofen,

die Verbandsgemeinden

Dannstadt-Schauernheim (= Gemeinden Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assen heim, Rödersheim-Gronau),

Heßheim (= Gemeinden Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim, Heuchelheim bei Frankenthal, Kleinniedesheim),

Maxdorf (= Gemeinden Birkenheide,

|      | Wahlkreis          | Gebiet                                                                                      |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Name               | des Wahlkreises                                                                             |
|      |                    | Fußgönheim, Maxdorf)                                                                        |
|      |                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 211)                                                              |
| 211  | Neustadt - Speyer  | Kreisfreie Städte Neustadt an der Weinstraße,<br>Speyer,                                    |
|      |                    | Landkreis Bad Dürkheim,                                                                     |
|      |                    | vom Rhein-Pfalz-Kreis                                                                       |
|      |                    | die verbandsfreien Gemeinden                                                                |
|      |                    | Römerberg, Schifferstadt,                                                                   |
|      |                    | die Verbandsgemeinden                                                                       |
|      |                    | Dudenhofen (= Gemeinden Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen),                                  |
|      |                    | Waldsee (= Gemeinden Otterstadt, Waldsee)                                                   |
|      |                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 210)                                                              |
|      |                    |                                                                                             |
|      |                    | Bayern                                                                                      |
| 215  | Altötting          | Landkreise Altötting, Mühldorf a. Inn                                                       |
| 215a | Erding – Ebersberg | Landkreise Ebersberg, Erding                                                                |
| 216  | Freising           | Landkreise Freising, Pfaffenhofen a.d. Ilm,                                                 |
|      |                    | vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen                                                        |
|      |                    | die Gemeinden                                                                               |
|      |                    | Aresing, Ehekirchen, Karlshuld, Königsmoos, Schrobenhausen,                                 |
|      |                    | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                 |
|      |                    | Schrobenhausen (= Gemeinden Berg im Gau,<br>Brunnen, Gachenbach, Langenmosen,<br>Waidhofen) |
|      |                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 218)                                                              |
| 218  | Ingolstadt         | Kreisfreie Stadt Ingolstadt,                                                                |
|      |                    | Landkreis Eichstätt,                                                                        |
|      |                    | vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen                                                        |
|      |                    | die Gemeinden                                                                               |
|      |                    | Burgheim, Karlskron, Neuburg a.d. Donau,<br>Oberhausen, Rennertshofen, Weichering,          |
|      |                    | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                 |
|      |                    | Neuburg a.d. Donau (= Gemeinden Bergheim, Rohrenfels)                                       |
|      |                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 216)                                                              |
| 223  | München-Land       | Landkraic Münchan                                                                           |
| 223  | MullCliell-Lallu   | Landkreis München,                                                                          |

|     | Wahlkreis  | Gebiet                                                                                                                                        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name       | des Wahlkreises                                                                                                                               |
|     |            | vom Landkreis Starnberg                                                                                                                       |
|     |            | die Gemeinden                                                                                                                                 |
|     |            | Gauting, Krailling                                                                                                                            |
|     |            | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 225)                                                                                                                |
| 225 | Starnberg  | Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,<br>Miesbach,                                                                                              |
|     |            | vom Landkreis Starnberg                                                                                                                       |
|     |            | die Gemeinden                                                                                                                                 |
|     |            | Andechs, Berg, Feldafing, Gilching, Herrsching<br>a. Ammersee, Inning a. Ammersee, Pöcking,<br>Seefeld, Starnberg, Tutzing, Weßling, Wörthsee |
|     |            | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 223),                                                                                                               |
|     |            | vom Landkreis Weilheim-Schongau                                                                                                               |
|     |            | die Gemeinde                                                                                                                                  |
|     |            | Bernried,                                                                                                                                     |
|     |            | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                                                                   |
|     |            | Seeshaupt (= Gemeinden Iffeldorf, Seeshaupt)                                                                                                  |
|     |            | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 227)                                                                                                                |
| 226 | Traunstein | Landkreise Berchtesgadener Land,<br>Traunstein                                                                                                |
| 227 | Weilheim   | Landkreise Garmisch-Partenkirchen,<br>Landsberg am Lech,                                                                                      |
|     |            | vom Landkreis Weilheim-Schongau                                                                                                               |
|     |            | die Gemeinden                                                                                                                                 |
|     |            | Hohenpeißenberg, Peißenberg, Peiting,<br>Penzberg, Polling, Schongau, Weilheim i. OB,<br>Wessobrunn, Wielenbach,                              |
|     |            | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                 |
|     |            | Altenstadt (= Gemeinden Altenstadt, Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien),                                                         |
|     |            | Bernbeuren (= Gemeinden Bernbeuren, Burggen),                                                                                                 |
|     |            | Habach (= Gemeinden Antdorf, Habach, Obersöchering, Sindelsdorf),                                                                             |
|     |            | Huglfing (= Gemeinden Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen),                                                                               |
|     |            | Pähl-Raisting (= Gemeinden Pähl, Raisting),                                                                                                   |
|     |            | Rottenbuch (= Gemeinden Böbing, Rottenbuch),                                                                                                  |
|     |            | Steingaden (= Gemeinden Prem,                                                                                                                 |
|     |            | 222                                                                                                                                           |

|     | Wahlkreis         | Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Wanikreis<br>Name | des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Hame              | Steingaden, Wildsteig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | (Oblige Gemeinden S. WKI. 225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 228 | Deggendorf        | Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                   | vom Landkreis Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                   | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Aicha vorm Wald, Eging a. See, Fürstenstein,<br>Hofkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 230)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 230 | Passau            | Kreisfreie Stadt Passau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                   | vom Landkreis Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                   | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i.<br>Rottal, Breitenberg, Büchlberg, Fürstenzell,<br>Haarbach, Hauzenberg, Hutthurm, Kirchham,<br>Kößlarn, Neuburg a. Inn, Neuhaus a. Inn,<br>Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ortenburg,<br>Pocking, Ruderting, Ruhstorf a.d. Rott, Salzweg,<br>Sonnen, Tettenweis, Thyrnau, Tiefenbach,<br>Untergriesbach, Vilshofen, Wegscheid, Windorf, |
|     |                   | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Aidenbach (= Gemeinden Aidenbach, Beutelsbach),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                   | Rotthalmünster (= Gemeinden Malching, Rotthalmünster),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | Tittling (= Gemeinden Tittling, Witzmannsberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                   | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 254 | Augsburg-Land     | Vom Landkreis Aichach-Friedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                   | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Affing, Aichach, Friedberg, Hollenbach, Kissing, Merching, Rehling, Ried,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                   | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Dasing (= Gemeinden Adelzhausen, Dasing, Eurasburg, Obergriesbach, Sielenbach),                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                   | Mering (= Gemeinden Mering, Schmiechen, Steindorf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                   | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 255),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                   | vom Landkreis Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   | Adelsried, Altenmünster, Aystetten, Biberbach,<br>Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach,<br>Gablingen, Gersthofen, Graben, Horgau,<br>Kutzenhausen, Langweid a. Lech, Meitingen,                                                                                                                                                                                              |

|     | Wahlkreis  | Gebiet                                                                                         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name       | des Wahlkreises                                                                                |
|     |            | Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen,<br>Thierhaupten, Wehringen, Zusmarshausen,                 |
|     |            | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                  |
|     |            | Gessertshausen (= Gemeinden Gessertshausen, Ustersbach),                                       |
|     |            | Großaitingen (= Gemeinden Großaitingen,<br>Kleinaitingen, Oberottmarshausen),                  |
|     |            | Langerringen (= Gemeinden Hiltenfingen, Langerringen),                                         |
|     |            | Lechfeld (= Gemeinden Klosterlechfeld, Untermeitingen),                                        |
|     |            | Nordendorf (= Gemeinden Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf),   |
|     |            | Stauden (= Gemeinden Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Walkertshofen), |
|     |            | Welden (= Gemeinden Bonstetten, Emersacker,<br>Heretsried, Welden)                             |
|     |            | (Übrige Gemeinde s. Wkr. 253)                                                                  |
| 255 | Donau-Ries | Landkreise Dillingen a.d. Donau, Donau-Ries,                                                   |
|     |            | vom Landkreis Aichach-Friedberg                                                                |
|     |            | die Gemeinde                                                                                   |
|     |            | Inchenhofen,                                                                                   |
|     |            | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                  |
|     |            | Aindling (= Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis),                                       |
|     |            | Kühbach (= Gemeinden Kühbach, Schiltberg),                                                     |
|     |            | Pöttmes (= Gemeinden Baar [Schwaben], Pöttmes)                                                 |
|     |            | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 254)                                                                 |
|     |            | Baden-Württemberg                                                                              |

### Baden-Württemberg

261 BöblingenVom Landkreis Böblingendie Gemeinden

Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weissach

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 263)

|     | Wahlkreis | Gebiet          |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Nr. | Name      | des Wahlkreises |  |  |  |  |  |
| ,   |           |                 |  |  |  |  |  |
|     |           |                 |  |  |  |  |  |

### 262 Esslingen

### Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Notzingen, Oberboihingen, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Unterensingen, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 263)

### 263 Nürtingen

Vom Landkreis Böblingen

die Gemeinden

Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 261),

vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Nürtingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 262)

### 267 Neckar-Zaber

### Vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden

Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Löwenstein, Neckarwestheim, Nordheim, Obersulm, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Wüstenrot, Zaberfeld

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 268),

vom Landkreis Ludwigsburg

die Gemeinden

Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar,

|     | Wahlkreis                | Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Name                     | des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                          | Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 266)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 268 | Heilbronn                | Stadtkreis Heilbronn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                          | vom Landkreis Heilbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                          | Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Leingarten, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 294 | Ravensburg – Bodensee    | Bodenseekreis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                          | vom Landkreis Ravensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                          | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                          | Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute,<br>Grünkraut, Horgenzell, Ravensburg, Schlier,<br>Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wol-<br>pertswende                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 295 | Zollernalb – Sigmaringen | Landkreis Sigmaringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          | vom Landkreis Ravensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                          | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                          | Altshausen, Aulendorf, Boms, Ebenweiler,<br>Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleisch-<br>wangen, Guggenhausen, Hoßkirch, Königs-<br>eggwald, Riedhausen, Unterwaldhausen                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 294),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                          | vom Zollernalbkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                          | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                          | Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg                                                                                                                                 |
|     |                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 291)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     | Wahlkreis | Gebiet          |  |  |
|-----|-----------|-----------------|--|--|
| Nr. | Name      | des Wahlkreises |  |  |

### Saarland

298 Sankt Wendel

Landkreis Sankt Wendel,

vom Stadtverband Saarbrücken

die Gemeinde

Heusweiler

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 299),

vom Landkreis Neunkirchen

die Gemeinden

Eppelborn, Illingen, Merchweiler, Ottweiler,

Schiffweiler

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 299),

vom Landkreis Saarlouis

die Gemeinden

Lebach, Schmelz

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 297)

299 Homburg

Saarpfalz-Kreis,

vom Stadtverband Saarbrücken

die Gemeinden

Friedrichsthal, Quierschied, Sulzbach/Saar

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 298),

vom Landkreis Neunkirchen

die Gemeinden

Neunkirchen, Spiesen-Elversberg

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 298)

Anlage 8

# Beschreibung der gegenwärtigen und vorgeschlagenen Bundestagswahlkreise (vergleichende Übersicht)

(Durchschnittliche Bevölkerungszahl aller Bundestagswahlkreise am 31. Dezember 2002: 251 467)

# Beschreibung der gegenwärtigen und vorgeschlagenen Bundestagswahlkreise (vergleichende Übersicht)

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                                |                  |                             | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     | Abgang Zugang                   |                                | Wahlkreise       |                             |                                  |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  | Bezeichnung der                 |                                | r Gebietseinheit |                             | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                       | von              | Einw.: =                    | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     |                                 | Deutsche Bevölkerung           | Wahl-            | Deutsche Bevölkerung        | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      |                                 | am 31. Dezember 2002           | kreis            | am 31. Dezember 2002        | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebietsst                       | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                  | ietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

#### Schleswig-Holstein

3 Steinburg – Dithmarschen Süd

Kreis Steinburg,

vom Kreis Dithmarschen

die amtsfreien Gemeinden

Brunsbüttel, Friedrichskoog, Marne, Meldorf,

die Ämter Kirchspielslandgemeinden

Albersdorf (= Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Bunsoh, Immenstedt, Offenbüttel, Osterrade, Schafstedt, Schrum, Tensbüttel-Röst, Wennbüttel),

Burg-Süderhastedt (= Gemeinden Brickeln, Buchholz, Burg [Dithmarschen], Eggstedt, Frestedt, Großen rade, Hochdonn, Kuden, Quickborn, Süderhastedt),

Eddelak-Sankt Michaelisdonn (= Gemeinden Averlak, Dingen, Eddelak, Sankt Michaelisdonn),

Marne-Land (= Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth, Volsemenhusen),

Meldorf-Land (= Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Epenwöhrden, Gudendorf, Krumstedt, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Sarzbüttel, Windbergen, Wolmers-

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 2),

vom Kreis Segeberg

die amtsfreie Gemeinde

Bad Bramstedt,

das Amt

Bad Bramstedt-Land (= Gemeinden Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 6, 8)

(Einw.: 219 783 - 12,6 %)

Vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Ellerau, Kaltenkirchen,

das Amt

Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld)

Einw.: 32 266)

3 Steinburg – Dithmarschen Süd

Kreis Steinburg,

vom Kreis Dithmarschen

die amtsfreien Gemeinden

Brunsbüttel, Friedrichskoog, Marne,

die Ämter Kirchspielslandgemeinden

Albersdorf (= Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Bunsoh, Immenstedt, Offenbüttel, Osterrade, Schafstedt, Schrum, Tensbüttel-Röst, Wennbüttel),

Burg-Süderhastedt (= Gemeinden Brickeln, Buchholz, Burg [Dithmarschen], Eggstedt, Frestedt, Großen rade, Hochdonn, Kuden, Quickborn, Süderhastedt),

Eddelak-Sankt Michaelisdonn (= Gemeinden Averlak, Dingen, Eddelak, Sankt Michaelisdonn),

Marne-Land (= Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth, Volsemenhusen),

Meldorf-Land (= Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Epenwöhrden, Gudendorf, Krumstedt, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Sarzbüttel, Windbergen, Wolmersdorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 2),

vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Bad Bramstedt, Ellerau, Kaltenkirchen,

die Ämter

Bad Bramstedt-Land (= Gemeinden Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf),

Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8)

(Einw.: 252 049 0,2 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                      |                                |                               | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |                                 | Abgang               |                                | Zugang                        | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  | Bezeichnung der Gebietseinheit  |                      |                                | Einw.: = Deutsche Bevölkerung |                                  |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =             | von                            | Einw.: =                      | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           |                      | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung          | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002 | kreis                          | am 31. Dezember 2002          | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebietsstand 31. Dezember 2002  |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                               | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

#### 4 Rendsburg-Eckernförde

Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde

die amtsfreien Gemeinden

Bordesholm, Büdelsdorf, Eckernförde, Gettorf, Hohenwestedt, Nortorf, Rendsburg, Schacht-Audorf,

#### die Ämter

Achterwehr (= Gemeinden Achterwehr, Bredenbek, Felde, Krummwisch, Melsdorf, Ottendorf, Quarnbek, Westensee),

Aukrug (= Gemeinden Arpsdorf, Aukrug, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek),

Bordesholm-Land (= Gemeinden Bissee, Brügge, Grevenkrug, Groß Buchwald, Hoffeld, Loop, Mühbrook, Negenharrie, Reesdorf, Schmalstede, Schönbek, Sören, Wattenbek),

Dänischenhagen (= Gemeinden Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck, Strande),

Dänischer Wohld (= Gemeinden Felm, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel, Tüttendorf),

Flintbek (= Gemeinden Böhnhusen, Flintbek, Schönhorst, Techelsdorf),

Fockbek (= Gemeinden Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel, Rickert),

Hanerau-Hademarschen (= Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf, Thaden),

Hohenwestedt-Land (= Gemeinden Beringstedt, Grauel, Heinkenborstel, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Osterstedt, Rade b. Hohenwestedt, Remmels, Tappendorf, Todenbüttel, Wapelfeld),

Hohner Harde (= Gemeinden Bargstall, Breiholz, Christiansholm, Elsdorf-Westermühlen, Friedrichsgraben, Friedrichsholm, Hamdorf, Hohn, Königshügel, Lohe-Föhrden, Prinzenmoor, Sophienhamm),

Hütten (= Gemeinden Ahlefeld, Ascheffel, Bistensee, Brekendorf, Damendorf, Hütten, Osterby, Owschlag),

Jevenstedt (= Gemeinden Brinjahe, Embühren, Haale, Hamweddel, Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt, Schülp b. Rendsburg, Stafstedt, Westerrönfeld),

Molfsee (= Gemeinden Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek, Rumohr, Schierensee), 5 Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde

die amtsfreien Gemeinden

Altenholz, Kronshagen

(Einw.: 21 022)

### 4 Rendsburg-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde

(Einw.: 263 386 4,7 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                                |                                |                      | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     | Abgang                          |                                | Zugang                         |                      | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung der Gebietseinheit |                                | inheit               | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                       | von                            | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung           | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002           | kreis                          | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet                          | sstand 31. Dezember 2002       | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

Nortorf-Land (= Gemeinden Bargstedt, Bokel, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Emkendorf, Gnutz, Groß Vollstedt, Krogaspe, Lang-wedel, Oldenhütten, Schülp b. Nortorf, Timmaspe, Warder),

Osterrönfeld (= Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld [Rendsburg], Osterrönfeld, Rade b. Rendsburg, Schülldorf),

Schlei (= Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld, Kosel, Rieseby),

Schwansen (= Gemeinden Bro-dersby, Damp, Dörphof, Holzdorf, Karby, Thumby, Waabs, Winne-mark),

Windeby (= Gemeinden Altenhof, Barkelsby, Gammelby, Goosefeld, Loose, Windeby),

Wittensee (= Gemeinden Borgstedt, Bünsdorf, Groß Wittensee, Haby, Holtsee, Holzbunge, Klein Witten-see, Neu Duvenstedt, Sehestedt)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 5) 242 364 - 3,6 %) (Einw.:

#### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein

5 Kiel 5 Kiel 6 Vom Kreis Plön Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreisfreie Stadt Kiel. Kreisfreie Stadt Kiel. die amtsfreien Gemeinden die amtsfreien Gemeinden vom Kreis Rendsburg-Eckernförde vom Kreis Plön Heikendorf, Klausdorf, Laboe, Mönkeberg, Raisdorf, Schönkirchen Altenholz, Kronshagen die amtsfreien Gemeinden die amtsfreien Gemeinden (Einw.: 21 022) Heikendorf, Klausdorf, Laboe, Altenholz, Kronshagen (Einw.: 35 477) Mönkeberg, Raisdorf, Schönkirchen (Übrige Gemeinden s. Wkr. 4) (Übrige Gemeinden s. Wkr. 6)

### В

| (Einw.: 231 854 - 7.8 %)                             |                                                                    |                                                                                               | (Ubrige Gemeinden s. Wkr. 6)                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | ng auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Osth                        | alstein                                                                                       | (Einw.: 246 309 - 2,1 %)                                                                |
|                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                         |
| 6 Plön – Neumünster                                  | 5                                                                  | 9                                                                                             | 6 Ostholstein – Plön – Neumünster                                                       |
| Kreisfreie Stadt Neumünster.                         | Vom Kreis Plön                                                     | Vom Kreis Ostholstein                                                                         | Kreisfreie Stadt Neumünster.                                                            |
| Kielshele Staat Neamanster,                          | die amtsfreien Gemeinden                                           | die amtsfreien Gemeinden                                                                      | Meisirele Stadt Neamanster,                                                             |
| Kreis Plön,                                          |                                                                    |                                                                                               | vom Kreis Ostholstein                                                                   |
| vom Kreis Segeberg                                   | Heikendorf, Klausdorf, Laboe,<br>Mönkeberg, Raisdorf, Schönkirchen | Bosau, Eutin, Fehmarn,<br>Grömitz, Großenbrode, Heiligen-<br>hafen, Malente, Neustadt in Hol- | die amtsfreien Gemeinden                                                                |
| die amtsfreie Gemeinde                               | (Einw.: 35 477)                                                    | stein, Oldenburg in Holstein, Süsel,                                                          | Bosau, Eutin, Fehmarn,<br>Grömitz, Großenbrode, Heiligen-                               |
| Boostedt,                                            | 8<br>Vom Kreis Segeberg                                            | die Ämter                                                                                     | hafen, Malente, Neustadt in Hol-<br>stein, Oldenburg in Holstein, Süsel,                |
| das Amt                                              |                                                                    | Grube (= Gemeinden Dahme, Gru-                                                                |                                                                                         |
| Rickling (= Gemeinden Daldorf,                       | die amtsfreie Gemeinde                                             | be, Kellenhusen [Ostsee], Rieps-<br>dorf),                                                    | die Ämter                                                                               |
| Groß Kummerfeld, Heidmühlen,                         | Boostedt,                                                          |                                                                                               | Grube (= Gemeinden Dahme, Gru-                                                          |
| Latendorf, Rickling) (Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 8) | das Amt                                                            | Lensahn (= Gemeinden Beschen-<br>dorf, Damlos, Harmsdorf, Kabel-                              | be, Kellenhusen [Ostsee], Rieps-<br>dorf),                                              |
| (oblige delilellideli S. WKI. 5, 8)                  | Rickling (= Gemeinden Daldorf,                                     | horst, Lensahn, Manhagen),                                                                    | Lensahn (= Gemeinden Beschen-                                                           |
| (Einw.: 215 886 - 14,1 %)                            | Groß Kummerfeld, Heidmühlen,<br>Latendorf, Rickling)               | Neustadt-Land (= Gemeinden<br>Altenkrempe, Schashagen,<br>Sierksdorf),                        | dorf, Damlos, Harmsdorf, Kabel-<br>horst, Lensahn, Manhagen),                           |
|                                                      | (Einw.: 11 434)                                                    | Oldenburg-Land (= Gemeinden<br>Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf,<br>Neukirchen, Wangels),       | Neustadt-Land (= Gemeinden<br>Altenkrempe, Schashagen,<br>Sierksdorf),                  |
|                                                      |                                                                    | Schönwalde (= Gemeinden Kasseedorf, Schönwalde am Bungsberg)                                  | Oldenburg-Land (= Gemeinden<br>Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf,<br>Neukirchen, Wangels), |

(Einw.: 118 193)

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen dı          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                             |                                |
|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                    |                                  | Zugang                      | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de            | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                             |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                  | von                              | Einw.: =                    | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- |                           | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung        | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis                            | am 31. Dezember 2002        | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi                             | ietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Schönwalde (= Gemeinden Kasseedorf, Schönwalde am Bungsberg)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 11),

vom Kreis Plön

die amtsfreien Gemeinden

Lütjenburg, Plön, Preetz, Schönberg (Holstein).

die Ämter

Bokhorst (= Gemeinden Bönebüttel, Großharrie, Rendswühren, Schillsdorf, Tasdorf),

Lütjenburg-Land (= Gemeinden Behrensdorf [Ostsee], Blekendorf, Dannau, Giekau, Helmstorf, Högsdorf, Hohenfelde, Hohwacht [Ostsee], Kirchnüchel, Klamp, Kletkamp, Panker, Schwartbuck, Tröndel),

Plön-Land (= Gemeinden Ascheberg [Holstein], Bösdorf, Dersau, Dörnick, Grebin, Kalübbe, Lebrade, Nehmten, Rantzau, Rathjensdorf, Wittmoldt),

Preetz-Land (= Gemeinden Barmissen, Boksee, Bothkamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbarkau, Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, Löptin, Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf, Warnau),

Probstei (= Gemeinden Barsbek, Bendfeld, Brodersdorf, Fahren, Fießbergen, Höhndorf, Köhn, Krokau, Krummbek, Lutterbek, Passade, Prasdorf, Probsteierhagen, Stakendorf, Stein, Wendtorf, Wisch),

Selent/Schlesen (= Gemeinden Dobersdorf, Fargau-Pratjau, Lammershagen, Martensrade, Mucheln, Schlesen, Selent, Stoltenberg),

Wankendorf (= Gemeinden Belau, Ruhwinkel, Stolpe, Wankendorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 5)

(Einw.: 287 168 14,2 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein unter Berücksichtigung der Neubildung der Gemeinde Fehmarn zum 1 1 2003

### 8 Segeberg – Stormarn-Nord

Vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Trappenkamp, Wahlstedt,

die Ämter

Bornhöved (= Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld),

Itzstedt (= Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld), 3 Vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Ellerau, Kaltenkirchen,

das Amt

Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld)

(Einw.: 32 266)

6 Vom Kreis Segeberg

die amtsfreie Gemeinde

Boostedt,

das Amt

Rickling (= Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling)

(Einw.: 11 434)

9

Vom Kreis Stormarn

die amtsfreie Gemeinde

Reinfeld (Holstein),

### 8 Segeberg – Stormarn-Nord

Vom Kreis Segeberg

die amtsfreien Gemeinden

Bad Segeberg, Boostedt, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Trappenkamp, Wahlstedt,

die Ämter

Bornhöved (= Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld),

Itzstedt (= Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld),

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                      |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        | Abgang                   | Wahlkreise                       |                      |                                |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                      |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                 | von                              | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002     | kreis                            | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld),

Kisdorf (= Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen),

Leezen (= Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn).

Segeberg-Land (= Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Negernbötel, Neuengörs, Pronstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Strukdorf, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Westerrade).

Wensin (= Gemeinden Glasau, Krems II, Nehms, Rohlstorf, Seedorf, Travenhorst, Wensin)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 6),

vom Kreis Stormarn

die amtsfreien Gemeinden

Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide, Tangstedt,

die Ämter

Bad Oldesloe-Land (= Gemeinden Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Steinburg, Travenbrück),

Bargteheide-Land (= Gemeinden Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 9, 10)

(Einw.: 280 389 11,5 %)

das Amt

Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen),

Einw.: 17 918)

Kisdorf (= Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen)

Leezen (= Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn),

Rickling (= Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling),

Segeberg-Land (= Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Negembötel, Neuengörs, Pronstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Strukdorf, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Westerrade),

Wensin (= Gemeinden Glasau, Krems II, Nehms, Rohlstorf, Seedorf, Travenhorst, Wensin)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3).

vom Kreis Stormarn

die amtsfreien Gemeinden

Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinfeld (Holstein), Tangstedt,

die Ämter

Bad Oldesloe-Land (= Gemeinden Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Steinburg, Travenbrück),

Bargteheide-Land (= Gemeinden Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel),

Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 10)

(Einw.: 277 475 10,3 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein

### 9 Ostholstein

Kreis Ostholstein,

vom Kreis Stormarn

die amtsfreie Gemeinde

Reinfeld (Holstein).

das Amt

Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 10)

(Einw.: 214 061 - 14,9 %)

6 Vom Kreis Ostholstein

die amtsfreien Gemeinden

Bosau, Eutin, Fehmarn, Grömitz, Großenbrode, Heiligenhafen, Malente, Neustadt in Holstein, Oldenburg in Holstein, Süsel,

die Ämter

Grube (= Gemeinden Dahme, Grube, Kellenhusen [Ostsee], Riepsdorf),

Lensahn (= Gemeinden Beschen dorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhagen),

Neustadt-Land (= Gemeinden Altenkrempe, Schashagen, Sierksdorf).

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d          | zungen                         | Beschreibung der vorgeschlagenen |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        | Abgang                   |                                | Zugang                           | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                  |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                 | von                            | Einw.: =                         | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung             | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002     | kreis                          | am 31. Dezember 2002             | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1, April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31, Dezember 2002 |                                  | Gebietsstand 31, Dezember 2002 |

Oldenburg-Land (= Gemeinden Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen, Wangels),

Schönwalde (= Gemeinden Kassee dorf, Schönwalde am Bungsberg)

(Einw.: 118 193)

8 Vom Kreis Stormarn

die amtsfreie Gemeinde

Reinfeld (Holstein).

das Amt

Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen)

(Einw.: 17 918)

11 Vom Kreis Ostholstein

die amtsfreien Gemeinden

Ahrensbök, Bad Schwartau, Ratekau, Scharbeutz, Stockelsdorf, Timmendorfer Strand

77 950)

#### Bemerkung: Wegfall des Wahlkreises

#### 10 Herzogtum Lauenburg -Stormarn-Süd

Vom Kreis Herzogtum Lauenburg

die amtsfreien Gemeinden

Geesthacht, Lauenburg/Flbe. Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg,

Aumühle-Wohltorf (= Gemeinden Aumühle, Wohltorf),

Breitenfelde (= Gemeinden Alt Mölln, Bälau, Borstorf, Breiten-felde, Hornbek, Niendorf/Stecknitz, Schretstaken, Talkau, Tramm, Woltersdorf),

Büchen (= Gemeinden Bröthen. Büchen, Fitzen, Güster, Klein Pampau, Müssen, Roseburg, Schulendorf, Siebeneichen, Witzeeze),

Hohe Elbgeest (= Gemeinden Börnsen, Dassendorf, Escheburg, Hamwarde, Hohenhorn, Kröppels-hagen-Fahrendorf, Wiershop, Worth),

Gudow-Sterley (= Gemeinden Besenthal, Brunsmark, Göttin, Grambek, Gudow, Hollenbek, Horst, Klein Zecher, Langenlehsten, Lehmrade, Salem, Seedorf, Sterley),

Vom Kreis Herzogtum Lauenburg die Ämter

> Berkenthin (= Gemeinden Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Düchelsdorf, Göldenitz, Kastorf, Klempau, Krummesse, Niendorf bei Berken thin, Rondeshagen, Sierksrade),

Sandesneben (= Gemeinden Grinau, Groß Boden, Groß Schenkenberg, Klinkrade, Labenz, Linau, Lüchow, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöhlen, Siebenbäumen, Sirksfelde, Steinhorst, Stubben, Wentorf [Amt Sandesneben])

(Einw.: 17 155) 10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd

Kreis Herzogtum Lauenburg,

vom Kreis Stormarn

die amtsfreien Gemeinden

Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Rein-

die Ämter

Siek (= Gemeinden Braak, Bruns-bek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld),

Trittau (= Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau, Witzhave)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8)

(Einw.: 295 104 17,4 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                      |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        |                          |                                  | Zugang               | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                      |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                 | von                              | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002     | kreis                            | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Lütau (= Gemeinden Basedow, Buchhorst, Dalldorf, Juliusburg, Krüzen, Krukow, Lanze, Lütau, Schnakenbek, Wangelau),

Nusse (= Gemeinden Duvensee, Koberg, Kühsen, Lankau, Nusse, Panten, Poggensee, Ritzerau, Walksfelde),

Ratzeburg-Land (= Gemeinden Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Groß Disnack, Groß Grönau, Groß Sarau, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Schmilau, Ziethen),

Schwarzenbek-Land (= Gemeinden Basthorst, Brunstorf, Dahmker, Elmenhorst, Fuhlenhagen, Grabau, Groß Pampau, Grove, Gülzow, Hamfelde, Havekost, Kankelau, Kasseburg, Köthel, Kollow, Kuddewörde, Möhnsen, Mühlenrade, Sahms)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 11),

vom Kreis Stormarn

die amtsfreien Gemeinden

Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Reinbek,

die Ämter

11 Lübeck

Kreisfreie Stadt Lübeck,

Siek (= Gemeinden Braak, Brunsbek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld),

Trittau (= Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau, Witzhave)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 9)

(Einw.: 277 949 10,5 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein

vom Kreis Herzogtum Lauenburg

die Ämter

Berkenthin (= Gemeinden Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Düchelsdorf, Göldenitz, Kastorf, Klempau, Krummesse, Niendorf bei Berkenthin, Rondeshagen, Sierksrade),

Sandesneben (= Gemeinden Grinau, Groß Boden, Groß Schenden

Grinau, Groß Boden, Groß Schenkenberg, Klinkrade, Labenz, Linau, Lüchow, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöhlen, Siebenbäumen, Sirksfelde, Steinhorst, Stubben, Wentorf [Amt Sandesneben])

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 10)

(Einw.: 211 400 - 15.9 %)

10 Vom Kreis Herzogtum Lauenburg

ie Ämte

Berkenthin (= Gemeinden Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Düchelsdorf, Göldenitz, Kastorf, Klempau, Krummesse, Niendorf bei Berkenthin, Rondeshagen, Sierksrade),

Sandesneben (= Gemeinden Grinau, Groß Boden, Groß Schenkenberg, Klinkrade, Labenz, Linau, Lüchow, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöhlen, Siebenbäumen, Sirksfelde, Steinhorst, Stubben, Wentorf [Amt Sandesneben])

(Einw.: 17 155)

Vom Kreis Ostholstein

die amtsfreien Gemeinden

Ahrensbök, Bad Schwartau, Ratekau, Scharbeutz, Stockelsdorf, Timmendorfer Strand

(Einw.: 77 950)

11 Lübeck

Kreisfreie Stadt Lübeck, vom Kreis Ostholstein

die amtsfreien Gemeinden

Ahrensbök, Bad Schwartau, Ratekau, Scharbeutz, Stockelsdorf, Timmendorfer Strand

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 6)

(Einw.: 272 195 8,2 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 9 Ostholstein und Überschreitung der Toleranzgrenze

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                             |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        | Abgang                   | Zugang                           | Wahlkreise                  |                                |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                             |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                 | von                              | Einw.: =                    | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung        | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002     | kreis                            | am 31. Dezember 2002        | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002 | Geb                              | ietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

#### Mecklenburg-Vorpommern

#### 14 Rostock

Kreisfreie Stadt Rostock

(Einw.: 191 096 -24,0 %)

7

Vom Landkreis Bad Doberan

die amtsfreien Gemeinden

Graal-Müritz, Sanitz, Tessin,

die Ämter

Carbäk (= Gemeinden Broderstorf, Klein Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin, Steinfeld, Thulendorf),

Rostocker Heide (= Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen),

Schwaan (= Gemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck, Wiendorf),

Tessin-Land (= Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow, Zarnewanz),

Warnow-Ost (= Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof, Prisannewitz),

Warnow-West (= Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf)

(Einw.: 64 829)

#### 14 Rostock

Kreisfreie Stadt Rostock,

vom Landkreis Bad Doberan

die amtsfreien Gemeinden

Graal-Müritz, Sanitz, Tessin,

die Ämter

Carbäk (= Gemeinden Broderstorf, Klein Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin, Steinfeld, Thulendorf),

Rostocker Heide (= Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen),

Schwaan (= Gemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck, Wiendorf),

Tessin-Land (= Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow, Zarnewanz),

Warnow-Ost (= Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof, Prisannewitz),

Warnow-West (= Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 17)

(Einw.: 255 925 1,8 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

### 17 Bad Doberan – Güstrow – Müritz

Landkreise Bad Doberan, Güstrow, Müritz

Müritz (Einw.:

293 543 16,7 %)

14 Vom Landkreis Bad Doberan

die amtsfreien Gemeinden

Corol Manuter Courter Torois

Graal-Müritz, Sanitz, Tessin,

die Ämter

Carbäk (= Gemeinden Broderstorf, Klein Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin, Steinfeld, Thulendorf),

Rostocker Heide (= Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen),

Schwaan (= Gemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck, Wiendorf), Tessin-Land (= Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow. Zarnewanz).

Warnow-Ost (= Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof, Prisannewitz),

### 17 Bad Doberan – Güstrow – Müritz

Landkreise Güstrow, Müritz,

vom Landkreis Bad Doberan

die amtsfreien Gemeinden

Bad Doberan, Kühlungsborn, Neubukow,

die Ämter

Bad Doberan-Land (= Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Hohenfelde, Nienhagen, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck),

Kröpelin (= Gemeinden Altenhagen, Jennewitz, Karin, Kröpelin, Schmadebeck).

Neubukow-Salzhaff (= Gemeinden Alt Bukow, Bastorf, Biendorf, Kamin, Kirch Mulsow, Krempin, Pepelow, Rakow, Ravensberg, Rerik, Westenbrügge),

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                      |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        | Abgang                   |                                  | Zugang               | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                      |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                 | von                              | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002     | kreis                            | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Warnow-West (= Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf)

(Finw · 64 829)

35 Landkreis Osterholz

107 004)

Satow (= Gemeinden Bölkow, Hanstorf, Heiligenhagen, Radegast, Reinshagen, Satow)

(Übriege Gemeinden s. Wkr. 14)

228 714 - 9,0 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

(Finw.:

#### Niedersachsen

30 Cuxhaven - Osterholz

Landkreis Osterholz.

vom Landkreis Cuxhaven

die Gemeinden

Stadt Cuxhaven, Stadt Langen, Loxstedt, Nordholz, Schiffdorf,

die Samtgemeinden

Bederkesa (= Gemeinden Flecken Bad Bederkesa, Drangstedt, Elmlohe, Flögeln, Köhlen, Kührstedt, Lintig, Ringstedt),

Beverstedt (= Gemeinden Appeln, Flecken Beverstedt, Bokel, Frels-dorf, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Lunestedt, Stubben),

Hagen (= Gemeinden Bramstedt. Driftsethe, Hagen im Bremischen, Sandstedt, Uthlede, Wulsbüttel),

Land Wursten (= Gemeinden Cappel, Dorum, Midlum, Missel-warden, Mulsum, Padingbüttel, Wremen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 31)

254 015 1,0 %) 31 Vom Landkreis Cuxhaven

die Samtgemeinden

Am Dobrock (= Gemeinden Belum, Bülkau, Cadenberge, Ge-versdorf, Flecken Neuhaus [Oste], Oberndorf, Wingst),

Börde Lamstedt (= Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt),

Hadeln (= Gemeinden Neuen kirchen, Nordleda, Osterbruch, Stadt Otterndorf),

Hemmoor (= Gemeinden Hechthausen, Stadt Hemmoor, Osten),

Sietland (= Gemeinden Ihlienworth, Odisheim, Steinau, Wanna)

47 198),

vom Landkreis Stade

die Gemeinde

Drochtersen, die Samtgemeinden

> Himmelpforten (= Gemeinden Düdenbüttel, Engelschoff, Gro-Benwörden, Hammah, Himmel pforten).

Nordkehdingen (= Gemeinden Balje, Flecken Freiburg [Elbe], Krummendeich, Oederquart, Wischhafen),

Oldendorf (= Gemeinden Burweg, Estorf, Heinbockel, Kranenburg, Oldendorf)

(Einw.: 36 393)

#### 30 Cuxhaven – Stade I

Landkreis Cuxhaven.

vom Landkreis Stade

die Gemeinde

Drochtersen.

die Samtgemeinden

Himmelpforten (= Gemeinden Düdenbüttel, Engelschoff, Großenwörden, Hammah, Himmelpforten),

Nordkehdingen (= Gemeinden Balje, Flecken Freiburg (Elbe), Krummendeich, Oederquart, Wischhafen),

Oldendorf (= Gemeinden Burweg, Estorf, Heinbockel, Kranenburg, Oldendorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 31)

230 602

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 36a Harburg

### 31 Stade – Cuxhaven

Landkreis Stade,

vom Landkreis Cuxhaven

die Samtgemeinden

Am Dobrock (= Gemeinden Belum, Bülkau, Cadenberge, Geversdorf, Flecken Neuhaus [Oste], Oberndorf, Wingst),

Vom Landkreis Cuxhaven

die Samtgemeinden

Am Dobrock (= Gemeinden Belum, Bülkau, Cadenberge, Geversdorf, Flecken Neuhaus [Oste], Oberndorf, Wingst),

Börde Lamstedt (= Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt),

# Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

die Gemeinden

Stadt Bremervörde, Gnarrenburg,

die Samtgemeinden

Geestequelle (= Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hip-stedt, Oerel),

#### 31 Stade II - Rotenburg I

Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

die Gemeinden

Stadt Bremervörde, Gnarrenburg,

die Samtgemeinden

Geestequelle (= Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt, Oerel).

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                         |                                |                                                    | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |                                 | Abgang                  |                                | Zugang                                             | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung de          | Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                                    |                                  |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                | von                            | Einw.: =                                           | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung    | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung                               | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002    | kreis                          | am 31. Dezember 2002<br>etsstand 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiets                         | stand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                                                    |                                  |
|                                | ·                               | •                       |                                | •                                                  | •                                |

Börde Lamstedt (= Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt),

Hadeln (= Gemeinden Neuenkirchen, Nordleda, Osterbruch, Stadt Otterndorf),

Hemmoor (= Gemeinden Hechthausen, Stadt Hemmoor, Osten),

Sietland (= Gemeinden Ihlienworth, (Einw.: Odisheim, Steinau, Wanna)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 30)

Einw.: 231 322 - 8,0 %)

Hadeln (= Gemeinden Neuenkirchen, Nordleda, Osterbruch, Stadt Otterndorf),

Hemmoor (= Gemeinden Hechthausen, Stadt Hemmoor, Osten),

Sietland (= Gemeinden Ihlienworth, Odisheim, Steinau, Wanna)

(Einw.: 47 198),

vom Landkreis Stade

die Gemeinde

Drochtersen,

die Samtgemeinden

Himmelpforten (= Gemeinden Düdenbüttel, Engelschoff, Großenwörden, Hammah, Himmelpforten),

Nordkehdingen (= Gemeinden Balje, Flecken Freiburg (Elbe), Krummendeich, Oederquart, Wischhafen),

Oldendorf (= Gemeinden Burweg, Estorf, Heinbockel, Kranenburg, Oldendorf)

(Einw.: 36 393)

Selsingen (= Gemeinden Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, Seedorf, Selsingen),

Tarmstedt (= Gemeinden Breddorf, Bülstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Tarmstedt, Vorwerk, Westertimke, Wilstedt).

Zeven (= Gemeinden Elsdorf, Gyhum, Heeslingen, Stadt Zeven)

(Einw.: 73 308)

Landkreis Osterholz

(Einw.: 107 004)

Selsingen (= Gemeinden Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, Seedorf, Selsingen),

Tarmstedt (= Gemeinden Breddorf, Bülstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Tarmstedt, Vorwerk, Westertimke, Wilstedt).

Zeven (= Gemeinden Elsdorf, Gyhum, Heeslingen, Stadt Zeven)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 36),

vom Landkreis Stade

die Gemeinden

Stadt Buxtehude, Jork, Stadt Stade,

die Samtgemeinden

Apensen (= Gemeinden Apensen, Beckdorf, Sauensiek),

Fredenbeck (= Gemeinden Deinste, Fredenbeck, Kutenholz),

Harsefeld (= Gemeinden Ahlerstedt, Bargstedt, Brest, Flecken Harsefeld),

Horneburg (= Gemeinden Agathenburg, Bliedersdorf, Dollern, Flecken Horneburg, Nottensdorf),

Lühe (= Gemeinden Grünendeich, Guderhandviertel, Hollern-Twielenfleth, Mittelnkirchen, Neuenkirchen, Steinkirchen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 30)

(Einw.: 221 039 - 12,1 %)

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 36a Harburg

### 35 Rotenburg – Verden

Landkreise Rotenburg (Wümme), Verden (Einw.: 280 943 11,7 %)

31 Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

die Gemeinden

Stadt Bremervörde, Gnarrenburg,

die Samtgemeinden

Geestequelle (= Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt, Oerel),

Selsingen (= Gemeinden Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, Seedorf, Selsingen),

Tarmstedt (= Gemeinden Breddorf, Bülstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Tarmstedt, Vorwerk, Westertimke, Wilstedt),

Zeven (= Gemeinden Elsdorf, Gyhum, Heeslingen, Stadt Zeven)

(Einw.: 73 308)

36

Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

die Gemeinden

Stadt Rotenburg (Wümme), Scheeßel, Stadt Visselhövede,

### 35 Osterholz – Verden

Landkreise Osterholz, Verden

(Einw.: 232 313 - 7,6 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d           | Beschreibung der vorgeschlagenen |                      |                                |  |
|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                    |                                  | Zugang               | Wahlkreise                     |  |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de            | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                      |                                |  |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                  | von                              | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002           |  |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-     |  |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis                            | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.      |  |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |  |

#### die Samtgemeinden

Bothel (= Gemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hems lingen, Kirchwalsede, Wester walsede),

Fintel (= Gemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen, Vahlde).

Sittensen (= Gemeinden Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden, Wohnste).

Sottrum (= Gemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum, Sottrum)

(Finw.: 82 326)

#### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 36a Harburg

#### 36 Soltau-Fallingbostel - Winsen L.

Vom Landkreis Soltau-Fallingbostel

#### die Gemeinden

Bispingen, Bomlitz, Stadt Falling-bostel, Neuenkirchen, Stadt Schneverdingen, Stadt Soltau, Stadt Walsrode, Wietzendorf, gemein-defreier Bezirk Osterheide,

#### die Samtgemeinden

Ahlden (= Gemeinden Flecken Ahlden [Aller], Eickeloh, Grethem, Hademstorf, Hodenhagen),

Rethem/Aller (= Gemeinden Böhme, Frankenfeld, Häuslingen, Stadt Rethem [Aller]),

Schwarmstedt (= Gemeinden Buchholz [Aller], Essel, Gilten, Lindwedel, Schwarmstedt)

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 37).

### vom Landkreis Harburg

#### die Gemeinden

Stadt Buchholz in der Nordheide, Neu Wulmstorf, Rosengarten, See vetal, Stelle, Stadt Winsen (Luhe),

Hollenstedt (= Gemeinden Appel, Drestedt, Halvesbostel, Hollen-stedt, Moisburg, Regesbostel, Wenzendorf),

Jesteburg (= Gemeinden Bendes-torf, Harmstorf, Jesteburg),

Tostedt (= Gemeinden Dohren, Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Tostedt, Welle, Wistedt)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 37) 307 969

Vom Landkreis Harburg

### die Gemeinden

Stadt Buchholz in der Nordheide, Neu Wulmstorf, Rosengarten, Seevetal, Stelle, Stadt Winsen (Luhe),

#### die Samtgemeinden

Hollenstedt (= Gemeinden Appel, Drestedt, Halvesbostel, Hollenstedt, Moisburg, Regesbostel, Wenzendorf),

lesteburg (= Gemeinden Bendestorf, Harmstorf, Jesteburg),

Tostedt (= Gemeinden Dohren, Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Tostedt, Welle, Wistedt)

(Einw.: 190 260)

# Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Rotenburg (Wümme), Scheeßel, Stadt Visselhövede,

#### die Samtgemeinden

Bothel (= Gemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hems lingen, Kirchwalsede, Westerwalsede),

Fintel (= Gemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen, Vahlde),

Sittensen (= Gemeinden Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden, Wohnste)

Sottrum (= Gemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum, Sottrum)

(Einw.: 82 326)

Vom Landkreis Soltau-Fallingbostel

die Gemeinde

(Einw.: 17 036)

### 36 Soltau-Fallingbostel - Rotenburg II

Landkreis Soltau-Fallinghostel

vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

die Gemeinden

Stadt Rotenburg (Wümme), Scheeßel, Stadt Visselhövede,

die Samtgemeinden

Bothel (= Gemeinden Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hems lingen, Kirchwalsede, Westerwalsede),

Fintel (= Gemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen, Vahlde).

Sittensen (= Gemeinden Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden, Wohnste).

Sottrum (= Gemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum, Sottrum)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 31)

217 071 - 13,7 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen |                                | Veränderungen d           | urch Umset | zungen                      | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     | Abgang                         |                           |            | Zugang                      | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  | Bezeichnung der Gebietseinheit |                           |            |                             | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an                             | Einw.: =                  | von        | Einw.: =                    | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                          |                           | Wahl-      | Deutsche Bevölkerung        | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                          | am 31. Dezember 2002      | kreis      | am 31. Dezember 2002        | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie                          | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi       | ietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |
|                                |                                |                           |            |                             |                                  |
|                                |                                |                           | 36         |                             | 36a Harburg                      |

Vom Landkreis Harburg

die Gemeinden

Stadt Buchholz in der Nordheide. Neu Wulmstorf, Rosengarten, Seevetal, Stelle, Stadt Winsen (Luhe),

die Samtgemeinden

Hollenstedt (= Gemeinden Appel, Drestedt Halveshostel Holle stedt, Moisburg, Regesbostel, Wenzendorf),

Jesteburg (= Gemeinden Bendestorf, Harmstorf, Jesteburg),

Tostedt (= Gemeinden Dohren. Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Tostedt, Welle, Wistedt)

(Einw.: 190 260)

Vom Landkreis Harburg

die Samtgemeinden

Elbmarsch (= Gemeinden Drage, Marschacht, Tespe),

Hanstedt (= Gemeinden Asendorf, Brackel, Egestorf, Hanstedt, Marxen, Undeloh),

Salzhausen (= Gemeinden Evendorf, Garlstorf, Garstedt, Gödens torf, Salzhausen, Toppenstedt, Vierhöfen, Wulfsen)

35 379)

Bemerkung: Neubildung des Wahlkreises

37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg

Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg,

vom Landkreis Harburg die Samtgemeinden

Elbmarsch (= Gemeinden Drage, Marschacht, Tespe),

Hanstedt (= Gemeinden Asendorf, Brackel, Egestorf, Hanstedt, Marxen, Undeloh),

Salzhausen (= Gemeinden Eyendorf, Garlstorf, Garstedt, Gödenstorf, Salzhausen, Toppenstedt,

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 36), vom Landkreis Soltau-Fallingbostel

Vierhöfen, Wulfsen)

die Gemeinde

Stadt Munster (Übrige Gemeinden s. Wkr. 36)

(Einw.: 263 841 4,9 %)

Vom Landkreis Soltau-Fallingbostel

die Gemeinde

(Einw.: 17 036)

Vom Landkreis Harburg

die Samtgemeinden

Elbmarsch (= Gemeinden Drage, Marschacht, Tespe).

Hanstedt (= Gemeinden Asendorf, Brackel, Egestorf, Hanstedt, Marxen, Undeloh),

Salzhausen (= Gemeinden Eyendorf, Garlstorf, Garstedt, Gödenstorf, Salzhausen, Toppenstedt, Vierhöfen, Wulfsen)

(Finw · 35 379)

Vom Landkreis Uelzen

die Gemeinde

Bienenbüttel,

die Samtgemeinden

Bevensen (= Gemeinden Altenmedingen, Stadt Bad Bevensen, Barum, Emmendorf, Himbergen, Jelmstorf, Römstedt, Weste),

Rosche (= Gemeinden Oetzen, Rätzlingen, Rosche, Stoetze, Suhlendorf)

(Einw.: 29 887)

Landkreis Harburg

(Einw.: 225 639 - 10,3 %)

37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg

Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg,

vom Landkreis Uelzen

die Gemeinde

Bienenbüttel,

die Samtgemeinden

Bevensen (= Gemeinden Altenmedingen, Stadt Bad Bevensen, Barum, Emmendorf, Himbergen, Jelmstorf, Römstedt, Weste),

Rosche (= Gemeinden Oetzen, Rätzlingen, Rosche, Stoetze, Suhlendorf

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 44)

(Einw.: 241 313 - 4.0 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 36a Harburg

44 Celle – Uelzen

Landkreise Celle, Uelzen

264 954 5,4 %)

Vom Landkreis Uelzen

die Gemeinde Rienenhüttel

die Samtgemeinden

Bevensen (= Gemeinden Altenmedingen, Stadt Bad Bevensen. 44 Celle – Uelzen

Landkreis Celle.

vom Landkreis Uelzen

die Gemeinde

Stadt Uelzen,

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen d | urch Umset                | zungen                         | Beschreibung der vorgeschlagenen |                                |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     | Abgang Zugang   |                           |                                |                                  | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                 | Bezeichnung de            | Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                  |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an              | Einw.: =                  | von                            | Einw.: =                         | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-           | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung             | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis           | am 31. Dezember 2002      | kreis                          | am 31. Dezember 2002             | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie           | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                                  | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Barum, Emmendorf, Himbergen, Jelmstorf, Römstedt, Weste),

Rosche (= Gemeinden Oetzen, Rätzlingen, Rosche, Stoetze, Suhlendorf)

(Einw.: 29 887)

die Samtgemeinden

Altes Amt Ebstorf (= Gemeinden Flecken Ebstorf, Hanstedt, Natendorf, Schwienau, Wriedel).

Bodenteich (= Gemeinden Flecken Bad Bodenteich, Lüder, Solten-

Suderburg (= Gemeinden Eimke, Gerdau, Suderburg),

Wrestedt (= Gemeinden Stadensen, Wieren Wrestedt)

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 37)

(Einw.: 235 067 - 6,5 %)

#### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 36a Harburg

#### Sachsen-Anhalt

Burgenlandkreis, Landkreis Weißenfels,

vom Landkreis Merseburg-Ouerfurt

die Gemeinde

74 Burgenland

Leuna

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Dürrenberg (= Gemeinden Bad Dürrenberg, Oebles-Schlechtewitz, Spergau, Tollwitz),

Kötzschau (= Gemeinden Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Luppenau, Nempitz, Rodden, Wallendorf [Luppe], Zöschen, Zweimen),

Saale-Elster-Aue (= Gemeinden Burgliebenau, Ermlitz, Korbetha, Raßnitz, Röglitz, Schkopau),

Unteres Geiseltal (= Gemeinden Braunsbedra, Frankleben, Großkayna, Roßbach)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 75)

(Einw.: 260 876 3,7 %)

### 74 Burgenland

Burgenlandkreis, Landkreis Weißenfels,

vom Landkreis Merseburg-Querfurt

die Gemeinde

Leuna,

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Dürrenberg (= Gemeinden Bad Dürrenberg, Oebles-Schlechtewitz, Spergau, Tollwitz),

Kötzschau (= Gemeinden Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Luppenau, Nempitz, Rodden, Wallendorf [Luppe], Zöschen, Zweimen),

Saale-Elster-Aue (= Gemeinden Burgliebenau, Ermlitz, Korbetha, Raßnitz, Röglitz, Schkopau),

Unteres Geiseltal (= Gemeinden Braunsbedra, Frankleben, Großkayna, Roßbach)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 75)

(Einw.: 260 876 3,7 %)

### Bemerkung: Beschreibung zur Anpassung an geringfügige, wahlkreisübergreifende Änderungen von Gemeindegrenzen, die am 1.1.2003 in Kraft getreten sind

### 75 Mansfelder Land

Landkreise Mansfelder Land, Sangerhausen.

vom Landkreis Merseburg-Querfurt

die Gemeinden

Bad Lauchstädt, Querfurt,

die Verwaltungsgemeinschaften

Forst Hermannseck (= Gemeinden Grockstädt, Leimbach, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda),

Laucha-Schwarzeiche (= Gemein den Delitz am Berge, Klobikau, Knapendorf, Milzau, Schafstädt),

### 75 Mansfelder Land

Landkreise Mansfelder Land, Sanger-

hausen,

vom Landkreis Merseburg-Querfurt

die Gemeinden

Bad Lauchstädt, Ouerfurt,

die Verwaltungsgemeinschaften

Forst Hermannseck (= Gemeinden Grockstädt, Leimbach, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda),

Laucha-Schwarzeiche (= Gemeinden Delitz am Berge, Klobikau, Knapendorf, Milzau, Schafstädt),

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d            | Beschreibung der vorgeschlagenen |                                                    |                            |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                     |                                  | Zugang                                             | Wahlkreise                 |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de             | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                                                    |                            |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                   | von                              | Einw.: =                                           | am 31. Dezember 2002       |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung       | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung                               | % = Abweichung vom Bundes- |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002       | kreis                            | am 31. Dezember 2002<br>etsstand 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.  |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebi  | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                                                    |                            |

Merseburg (= Gemeinden Beuna [Geiseltal], Geusa, Merseburg),

Oberes Geiseltal (= Gemeinden Branderoda, Gröst, Krumpa, Langeneichstädt, Mücheln [Geiseltal], Oechlitz, Wünsch),

Wein-Weidaland (= Gemeinden Albersroda, Barnstädt, Nemsdorf Göhrendorf, Obhausen, Steigra),

Weitzschker-Weidatal (= Gemeinden Alberstedt, Esperstedt, Farnstädt, Schraplau)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 74)

(Einw.: 250 740 - 0,3 %)

Merseburg (= Gemeinden Beuna [Geiseltal], Geusa, Merseburg),

Oberes Geiseltal (= Gemeinden Branderoda, Gröst, Krumpa, Langeneichstädt, Mücheln [Geiseltal], Oechlitz, Wünsch),

Wein-Weidaland (= Gemeinden Albersroda, Barnstädt, Nemsdorf-Göhrendorf, Obhausen, Steigra),

Weitzschker-Weidatal (= Gemeinden Alberstedt, Esperstedt, Farnstädt, Schraplau)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 74)

(Finw.: 250 740 - 0.3 %)

Bemerkung: Beschreibung zur Anpassung an geringfügige, wahlkreisübergreifende Änderungen von Gemeindegrenzen, die am 1.1.2003 in Kraft getreten sind

#### Nordrhein-Westfale

#### 116 Duisburg I

Von der kreisfreien Stadt Duisburg

die Stadtbezirke E Innenstadt, F Rheinhausen, G Süd

(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 117)

(Einw.: 223 962 - 10,9 %)

117 Von der kreisfreien Stadt Duisburg

vom Stadtbezirk 500 Mitte (ehem. E Innenstadt)

der Stadtteil 504 Duissern

(Einw.: 13 406)

#### 116 Duisburg I

Von der kreisfreien Stadt Duisburg

vom Stadtbezirk 500 Mitte (ehem. E Innenstadt)

die Stadtteile 501 Altstadt, 502 Neuenkamp, 503 Kaßlerfeld, 505 Neudorf-Nord, 506 Neudorf-Süd, 507 Dellviertel, 508 Hochfeld, 509 Wanheimerort

(Übriger Stadtteil s. Wkr. 117),

die Stadtbezirke 600 Rheinhausen (ehem. F Rheinhausen), 700 Süd (ehem. G Süd)

(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 117)

(Einw.: 210 556 - 16,3 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 117 Duisburg II sowie Änderung der Beschreibung wegen einer Neuorganistion auf dem Gebiet der Stadt Duisburg

### 117 Duisburg II

Von der kreisfreien Stadt Duisburg

die Stadtbezirke A Walsum, B Hamborn, C Meiderich/Beeck, D Homberg/ Ruhrort/Baerl

(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 116)

(Einw.: 200 443 - 20,3 %)

#### 116

Von der kreisfreien Stadt Duisburg

vom Stadtbezirk 500 Mitte (ehem. E Innenstadt)

der Stadtteil 504 Duissern

(Finw · 13 406)

### 117 Duisburg II

Von der kreisfreien Stadt Duisburg

vom Stadtbezirk 500 Mitte (ehem. E

der Stadtteil 504 Duissern

(Übrige Stadtteile s. Wkr. 116),

die Stadtbezirke 100 Walsum (ehem. A Walsum), 200 Hamborn (ehem. B Hamborn), 300 Meiderich/Beeck (ehem. C Meiderich/Beeck), 400 Homberg/Ruhrort/Baerl (ehem. D Homberg/Ruhrort/Baerl)

(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 116)

(Einw.: 213 849 - 15,0 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze sowie Änderung der Beschreibung wegen einer Neuorganistion auf dem Gebiet der Stadt Duisburg

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                                |                                |                      | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     | Abgang                          |                                | Zugang                         |                      | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung der Gebietseinheit |                                |                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                       | von                            | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung           | Wahl-                          | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002           | kreis                          | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebietsstand 31. Dezember 2002  |                                | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |
|                                |                                 |                                |                                |                      |                                  |
|                                |                                 |                                |                                |                      |                                  |

(Einw.:

132 Gütersloh 132 Gütersloh I 136 Vom Kreis Gütersloh 133 Vom Kreis Gütersloh Vom Kreis Gütersloh Vom Kreis Gütersloh die Gemeinden die Gemeinde die Gemeinden die Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl Werther (Westf.) Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-46 076) 10 778)

Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl, Versmold

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 133) 308 781 22,8 %)

Clarholz, Langenberg, Rheda-Wie-denbrück, Rietberg, Steinhagen, Versmold, Werther (Westf.) (Übrige Gemeinden s. Wkr. 136)

(Finw.: 283 357 12.7 %)

273 483 8.8 %)

(Einw.:

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

133 Bielefeld Vom Kreis Gütersloh Kreisfreie Stadt Bielefeld, Kreisfreie Stadt Bielefeld

die Gemeinde vom Kreis Gütersloh Werther (Westf.) die Gemeinde (Finw.: 10 778) Werther (Westf.)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 132) (Einw.: 294 135 17,0 %)

Vom Kreis Lippe

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

136 Lippe I

die Gemeinden die Gemeinden

Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerling-hausen

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 137) (Einw.: 218 344 - 13.2 %) Vom Kreis Gütersloh

Schloß Holte-Stukenbrock, Verl

46 076)

136 Lippe I – Gütersloh II Vom Kreis Gütersloh

die Gemeinden

Schloß Holte-Stukenbrock, Verl (Übrige Gemeinden s. Wkr. 132),

vom Kreis Lippe

die Gemeinden

Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerling

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 137) (Einw.: 264 420 5,2 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 132 Gütersloh I

Sachsen

152 Delitzsch - Torgau-Oschatz -Landkreise Delitzsch, Torgau-Oschatz,

vom Landkreis Riesa-Großenhain

die Gemeinden

Hirschstein, Riesa, Stauchitz,

Strehla.

die Verwaltungsgemeinschaft

Zeithain (= Gemeinden Röderau-Bobersen, Zeithain)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 156) (Einw.: 274 501 9.2 %) 152 Delitzsch - Torgau-Oschatz -

Landkreise Delitzsch, Torgau-Oschatz,

vom Landkreis Riesa-Großenhain

die Gemeinden

Hirschstein, Riesa, Stauchitz, Strehla, Zeithain

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 156)

(Einw.: 274 501 9,2 %)

Bemerkungen: Änderung der Beschreibung auf Grund Eingemeindung der Gemeinde Röderau-Bobersen in die Gemeinde Zeithain

|   | Beschreibung der gegenwärtigen           |       | Veränderungen dı          | Beschreibung der vorgeschlagenen |                            |                                          |
|---|------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|   | Wahlkreise                               |       | Abgang                    |                                  | Zugang                     | Wahlkreise                               |
|   | Einw.: = Deutsche Bevölkerung            |       | Bezeichnung de            | r Gebietsei                      | nheit                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung            |
|   | am 31. Dezember 2002                     | an    | Einw.: =                  | von                              | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002                     |
|   | % = Abweichung vom Bundes-               | Wahl- | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-               |
|   | durchschnitt bei 299 Wkr.                | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis                            | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.                |
| Į | Gebietsstand 1. April 2002               | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi                             | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002           |
|   | 156 Kamenz – Hoyerswerda –<br>Großenhain |       |                           |                                  |                            | 156 Kamenz – Hoyerswerda –<br>Großenhain |
|   | Kreisfreie Stadt Hoyerswerda,            |       |                           |                                  |                            | Kreisfreie Stadt Hoyerswerda,            |

Landkreis Kamenz Landkreis Kamenz vom Landkreis Riesa-Großenhain vom Landkreis Riesa-Großenhain die Gemeinden die Gemeinden Ebersbach, Großenhain, Prieste Ebersbach, Großenhain, Priestedie Verwaltungsgemeinschaften die Verwaltungsgemeinschaften Gröditz (= Gemeinden Gröditz, Gröditz (= Gemeinden Gröditz, Nauwalde). Nauwalde). Nünchritz (= Gemeinden Diesbar-Nünchritz (= Gemeinden Glaubitz, Seußlitz, Glaubitz, Nünchritz). Nünchritz). Röderaue-Wülknitz (= Gemeinden Röderaue-Wülknitz (= Gemeinden Röderaue, Wülknitz), Röderaue, Wülknitz), Schönfeld (= Gemeinden Lampertswalde, Schönfeld, Weißig a. Schönfeld (= Gemeinden Lampertswalde, Schönfeld, Weißig a. Raschütz), Raschütz), Thiendorf (= Gemeinden Tauscha. Thiendorf (= Gemeinden Tauscha, Thiendorf), Thiendorf), Zabeltitz (= Gemeinden Wildenhain, Zabeltitz) Zabeltitz (= Gemeinden Wildenhain, Zabeltitz)

(Einw.: 258 766 2,9 %)

Bemerkungen: Änderung der Beschreibung auf Grund Eingemeindung der Gemeinde Diesbar-Seußlitz in die Gemeinde Nünchritz mit Wirkung vom 1.1.2003

157 Löbau-Zittau – Görlitz – Niesky

158

Vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis
Kreisfreie Stadt Görlitz,

die Gemeinde

Landkreis Löbau-Zittau,

vom Niederschlesischen Oberlausitz-

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 152)

kreis

die Gemeinden

Markersdorf, Niesky,

die Verwaltungsgemeinschaften

Reichenbach/O.L. (= Gemeinden Königshain, Reichenbach/O.L., Sohland a. Rotstein, Vierkirchen),

Rothenburg/O.L. (= Gemeinden Hähnichen, Rothenburg/O.L.),

der Verwaltungsverband

Weißer Schöps/Neiße (= Gemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue, Schöpstal)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 158)

(Einw.: 247 091 - 1,7 %)

157 Löbau-Zittau – Görlitz

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 152)

Kreisfreie Stadt Görlitz,

Landkreis Löbau-Zittau,

vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis

die Gemeinde

Markersdorf,

 $die \ Verwaltungsgemeinschaft$ 

Reichenbach/O.L. (= Gemeinden Königshain, Reichenbach/O.L., Sohland a. Rotstein, Vierkirchen),

der Verwaltungsverband

Weißer Schöps/Neiße (= Gemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue, Schöpstal)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 158)

(Einw.: 228 336 - 9,2 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 158 Bautzen – Weißwasser

die Gemeinde Niesky,

(Einw.:

die Verwaltungsgemeinschaft

18 755)

Rothenburg/O.L. (= Gemeinden Hähnichen, Rothenburg/O.L.)

| Beschreibung der gegenwärtigen<br>Wahlkreise                   |                                                              | urch Umsetzungen                                             | Beschreibung der vorgeschlagenen Wahlkreise Einw.: = Deutsche Bevölkerung   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wahlkreise<br>Einw.: = Deutsche Bevölkerung                    | Abgang<br>Bezeichnung de                                     | Zugang<br>er Gebietseinheit                                  |                                                                             |  |  |
| am 31. Dezember 2002                                           | an Einw.: =                                                  | von Einw.: =                                                 | am 31. Dezember 2002                                                        |  |  |
| % = Abweichung vom Bundes-                                     | Wahl- Deutsche Bevölkerung                                   | Wahl- Deutsche Bevölkerung                                   | % = Abweichung vom Bundes-                                                  |  |  |
| durchschnitt <b>bei 299 Wkr.</b><br>Gebietsstand 1. April 2002 | kreis am 31. Dezember 2002<br>Gebietsstand 31. Dezember 2002 | kreis am 31. Dezember 2002<br>Gebietsstand 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.<br>Gebietsstand 31. Dezember 2002                 |  |  |
| 158 Bautzen – Weißwasser                                       |                                                              | 157<br>Vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis               | 158 Bautzen – Weißwasser – Niesky                                           |  |  |
| Landkreis Bautzen,                                             |                                                              | die Gemeinde                                                 | Landkreis Bautzen,                                                          |  |  |
| vom Niederschlesischen Oberlausitz-<br>kreis                   |                                                              | Niesky,                                                      | vom Niederschlesischen Oberlausitz-<br>kreis                                |  |  |
| die Gemeinde                                                   |                                                              | die Verwaltungsgemeinschaft                                  | die Gemeinden                                                               |  |  |
| Krauschwitz,                                                   |                                                              | Rothenburg/O.L. (= Gemein-                                   | Krauschwitz, Niesky,                                                        |  |  |
| die Verwaltungsgemeinschaften                                  |                                                              | den Hähnichen, Rothen-<br>burg/O.L.)                         | die Verwaltungsgemeinschaften                                               |  |  |
| Bad Muskau (= Gemeinden Bad<br>Muskau, Gablenz),               |                                                              | (Einw.: 18 755)                                              | Bad Muskau (= Gemeinden Bad<br>Muskau, Gablenz),                            |  |  |
| Boxberg/O.L. (= Gemeinden<br>Boxberg/O.L., Klitten, Uhyst),    |                                                              |                                                              | Boxberg/O.L. (= Gemeinden<br>Boxberg/O.L., Klitten, Uhyst),                 |  |  |
| Rietschen (= Gemeinden Kreba-<br>Neudorf, Rietschen),          |                                                              |                                                              | Rietschen (= Gemeinden Kreba-<br>Neudorf, Rietschen),                       |  |  |
| Schleife (= Gemeinden Groß<br>Düben, Schleife, Trebendorf),    |                                                              |                                                              | Rothenburg/O.L. (= Gemeinden<br>Hähnichen, Rothenburg/O.L.),                |  |  |
| Weißwasser/O.L. (= Gemeinden Weißkeißel, Weißwasser/O.L.),     |                                                              |                                                              | Schleife (= Gemeinden Groß<br>Düben, Schleife, Trebendorf),                 |  |  |
| der Verwaltungsverband  Diehsa (= Gemeinden Hohen-             |                                                              |                                                              | Weißwasser/O.L. (= Gemeinden<br>Weißkeißel, Weißwasser/O.L.),               |  |  |
| dubrau, Mücka, Quitzdorf am See,<br>Waldhufen)                 |                                                              |                                                              | der Verwaltungsverband                                                      |  |  |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 157)                                 |                                                              |                                                              | Diehsa (= Gemeinden Hohen-<br>dubrau, Mücka, Quitzdorf am Sec<br>Waldhufen) |  |  |
| (Einw.: 209 722 - 16,6 %)                                      |                                                              |                                                              | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 157)                                              |  |  |
|                                                                |                                                              |                                                              | (Einw.: 228 477 - 9,1 %)                                                    |  |  |
|                                                                | 66 100 1 2 1 7 1                                             |                                                              | (2 220 4// ),1 //                                                           |  |  |
| Bemerkungen: Anderung der Abgrenzung                           | auf Grund Überschreitung der Toleranzgre                     | nze                                                          |                                                                             |  |  |
| 159 Sächsische Schweiz – Weißeritz-<br>kreis                   |                                                              |                                                              | 159 Sächsische Schweiz – Weißeritz-<br>kreis                                |  |  |
| Landkreis Sächsische Schweiz, Weiße-<br>ritzkreis              |                                                              |                                                              | Landkreis Sächsische Schweiz, Weiße ritzkreis                               |  |  |
| (Einw.: 263 122 4,6 %)                                         |                                                              |                                                              | (Einw.: 263 122 4,6 %)                                                      |  |  |
| Bemerkung: Beschreibung zur Anpassunş                          | g an geringfügige, wahlkreisübergreifende                    | Änderungen von Gemeindegrenzen, die am                       | 15.1.2003 in Kraft getreten sind                                            |  |  |
| 162 Freiberg – Mittlerer Erzgebirgskreis                       |                                                              |                                                              | 162 Freiberg – Mittlerer Erzgebirgskr                                       |  |  |
| Landkreis Freiberg, Mittlerer Erzgebirgs-<br>kreis             |                                                              |                                                              | Landkreis Freiberg, Mittlerer Erzgebirg<br>kreis                            |  |  |
| (Einw.: 237 937 - 5,4 %)                                       |                                                              |                                                              | (Einw.: 237 937 - 5,4 %)                                                    |  |  |
| Bemerkung: Beschreibung zur Anpassung                          | g an geringfügige, wahlkreisübergreifende                    | Änderungen von Gemeindegrenzen, die am                       | 15.1.2003 in Kraft getreten sind                                            |  |  |
| 163 Döbeln – Mittweida – Meißen II                             |                                                              |                                                              | 163 Döbeln – Mittweida – Meißen II                                          |  |  |
| Landkreise Döbeln, Mittweida,                                  |                                                              |                                                              | Landkreise Döbeln, Mittweida,                                               |  |  |
| vom Landkreis Meißen                                           |                                                              |                                                              | vom Landkreis Meißen                                                        |  |  |
| die Gemeinden                                                  |                                                              |                                                              | die Gemeinden                                                               |  |  |
| Diera-Zehren, Käbschütztal, Klipp-                             |                                                              |                                                              | Diera-Zehren, Käbschütztal, Klipp                                           |  |  |
| hausen, Lommatzsch, Meißen,<br>die Verwaltungsgemeinschaften   |                                                              |                                                              | hausen, Lommatzsch, Meißen,<br>Nossen,                                      |  |  |
| Ketzerbachtal (= Gemeinden                                     |                                                              |                                                              | die Verwaltungsgemeinschaften                                               |  |  |
| Ketzerbachtal, Leuben-Schleinitz),                             |                                                              |                                                              | Ketzerbachtal (= Gemeinden<br>Ketzerbachtal, Leuben-Schleinitz              |  |  |
| Nossen (= Gemeinden Heynitz,<br>Nossen),                       |                                                              |                                                              | Triebischtal (= Gemeinden Taube                                             |  |  |
| Triebischtal (= Gemeinden Tauben-                              |                                                              |                                                              | heim, Triebischtal)                                                         |  |  |
| heim, Triebischtal)                                            |                                                              |                                                              | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 161)                                              |  |  |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 161)<br>(Einw.: 272 352 8,3 %)       |                                                              |                                                              | (Einw.: 272 352 8,3 %)                                                      |  |  |
|                                                                |                                                              |                                                              |                                                                             |  |  |

Bemerkungen: Änderung der Beschreibung auf Grund Eingemeindung der Gemeinde Heynitz in die Gemeinde Nossen mit Wirkung vom 1.1.2003

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 173)

(Einw.: 270 814 7,7 %)

(Einw.: 278 504 10,8 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen                                       | Veränderungen                                            | durch Umsetzungen                                        | Beschreibung der vorgeschlagener                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wahlkreise                                                           | Abgang                                                   | Wahlkreise                                               |                                                                  |  |  |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                        |                                                          | ler Gebietseinheit                                       | Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                    |  |  |
| am 31. Dezember 2002                                                 | an Einw.: = Wahl- Deutsche Bevölkerung                   | von Einw.: =                                             | am 31. Dezember 2002                                             |  |  |
| % = Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt bei 299 Wkr.              | Wahl- Deutsche Bevölkerung<br>kreis am 31. Dezember 2002 | Wahl- Deutsche Bevölkerung<br>kreis am 31. Dezember 2002 | % = Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt bei 299 Wkr.          |  |  |
| Gebietsstand 1. April 2002                                           | Gebietsstand 31. Dezember 2002                           | Gebietsstand 31. Dezember 2002                           | Gebietsstand 31. Dezember 2002                                   |  |  |
|                                                                      | Не                                                       | ssen                                                     |                                                                  |  |  |
| 173 Marburg                                                          |                                                          | 175                                                      | 173 Marburg                                                      |  |  |
| andkreis Marburg-Biedenkopf                                          |                                                          | Vom Vogelsbergkreis                                      | Landkreis Marburg-Biedenkopf,                                    |  |  |
| andkreis Marburg-віедепкорг                                          |                                                          | die Gemeinden                                            | vom Vogelsbergkreis                                              |  |  |
| Einw.: 228 710 - 9,0 %)                                              |                                                          | Alsfeld, Antrifttal, Feldatal,                           | die Gemeinden                                                    |  |  |
|                                                                      |                                                          | Gemünden (Felda), Grebenau,                              | Alsfeld, Antrifttal, Feldatal,                                   |  |  |
|                                                                      |                                                          | Homberg (Ohm), Kirtorf,<br>Mücke, Romrod, Schwalmtal     | Gemünden (Felda), Grebenau,                                      |  |  |
|                                                                      |                                                          |                                                          | Homberg (Ohm), Kirtorf, Mücke<br>Romrod, Schwalmtal              |  |  |
|                                                                      |                                                          | (Einw.: 54 827)                                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 175)                                   |  |  |
|                                                                      |                                                          |                                                          | (Einw.: 283 537 12,8 %)                                          |  |  |
|                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                  |  |  |
| -                                                                    |                                                          | enzen in den Wahlkreisen 176 Fulda, 178 V                | Vetterau und 181 Hanau                                           |  |  |
| 175 Gießen                                                           | 173<br>Vom Vogelsbergkreis                               | 176<br>Vom Vogelsbergkreis                               | 175 Gießen                                                       |  |  |
| om Landkreis Gießen                                                  | voili vogetsbeigkteis                                    | voiii vogeisbeigkieis                                    | Vom Landkreis Gießen                                             |  |  |
| die Gemeinden                                                        | die Gemeinden                                            | die Gemeinden                                            | die Gemeinden                                                    |  |  |
| Allendorf (Lumda), Buseck, Fern-                                     | Alsfeld, Antrifttal, Feldatal,                           | Freiensteinau, Grebenhain,                               | Allendorf (Lumda), Buseck, Fern                                  |  |  |
| wald, Gießen, Grünberg, Heuchel-<br>heim, Hungen, Langgöns, Laubach, | Gemünden (Felda), Grebenau,                              | Herbstein, Lauterbach                                    | wald, Gießen, Grünberg, Heuche<br>heim, Hungen, Langgöns, Lauba  |  |  |
| Lich, Linden, Lollar, Pohlheim,                                      | Homberg (Ohm), Kirtorf,                                  | (Hessen), Lautertal (Vogels-                             | Lich, Linden, Lollar, Pohlheim,                                  |  |  |
| Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg                                    | Mücke, Romrod, Schwalmtal                                | berg), Schlitz, Ulrichstein,<br>Wartenberg               | Rabenau, Reiskirchen, Staufenb                                   |  |  |
| Übrige Gemeinden s. Wkr. 174),                                       | (Einw.: 54 827)                                          | (Final (7.4.27)                                          | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 174),                                  |  |  |
| om Vogelsbergkreis                                                   |                                                          | (Einw.: 47 137)                                          | vom Vogelsbergkreis                                              |  |  |
| die Gemeinden                                                        |                                                          |                                                          | die Gemeinden                                                    |  |  |
| Alsfeld, Antrifttal, Feldatal,                                       |                                                          |                                                          | Freiensteinau, Grebenhain,                                       |  |  |
| Gemünden (Felda), Grebenau,<br>Homberg (Ohm), Kirtorf, Mücke,        |                                                          |                                                          | Herbstein, Lauterbach (Hesser<br>Lautertal (Vogelsberg), Schlitz |  |  |
| Romrod, Schotten, Schwalmtal                                         |                                                          |                                                          | Schotten, Ulrichstein,                                           |  |  |
|                                                                      |                                                          |                                                          | Wartenberg                                                       |  |  |
| Übrige Gemeinden s. Wkr. 176)                                        |                                                          |                                                          | (Ührige Gemeinden s. Wkr. 173)                                   |  |  |

| 176 Fulda                                                                                                                          | 175<br>Vom Vogelsbergkreis                                                                                          | 178<br>Vom Main-Kinzig-Kreis                        | 176 Fulda  Landkreis Fulda,  vom Main-Kinzig-Kreis  die Gemeinden  Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein, Brachttal, Schlüchtern, |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Landkreis Fulda,                                                                                                                   | die Gemeinden                                                                                                       | die Gemeinden                                       |                                                                                                                                     |  |  |  |
| vom Main-Kinzig-Kreis<br>die Gemeinden                                                                                             | Freiensteinau, Grebenhain,<br>Herbstein, Lauterbach<br>(Hessen), Lautertal (Vogels-<br>berg), Schlitz, Ulrichstein, | Bad Soden-Salmünster,<br>Brachttal, Wächtersbach    |                                                                                                                                     |  |  |  |
| Birstein, Schlüchtern, Sinntal,<br>Steinau an der Straße                                                                           |                                                                                                                     | (Einw.: 28 317),                                    |                                                                                                                                     |  |  |  |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 178, 181),                                                                                               | Wartenberg (Einw.: 47 137)                                                                                          | 181<br>Vom Main-Kinzig-Kreis                        | Sinntal, Steinau an der Straße,<br>Wächtersbach und der Gutsbezirk<br>Spessart<br>(Übrige Gemeinden s. Wkr. 181)                    |  |  |  |
| vom Vogelsbergkreis<br>die Gemeinden                                                                                               | (EIIIW.: 47 137)                                                                                                    | die Gemeinde Bad Orb und der<br>Gutsbezirk Spessart |                                                                                                                                     |  |  |  |
| Freiensteinau, Grebenhain, Herb-<br>stein, Lauterbach (Hessen), Lauter-<br>tal (Vogelsberg), Schlitz, Ulrich-<br>stein, Wartenberg |                                                                                                                     | (Einw.: 9 232)                                      | (Einw.: 286 822 14,1 %)                                                                                                             |  |  |  |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 175)<br>(Einw.: 296 410 17,9 %)                                                                          |                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                     |  |  |  |

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

| 178 Wetterau                                     | 176                           | 178 Wetteraukreis Wetteraukreis |               |       |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|--|
| Wetteraukreis,                                   | Vom Main-Kinzig-Kreis         |                                 |               |       |  |
| vom Main-Kinzig-Kreis                            | die Gemeinden                 | Wetterdaki                      | Wetterdukters |       |  |
| die Gemeinden                                    | Bad Soden-Salmünster, Bracht- | (Einw.:                         | 273 234       | 8,7 % |  |
| Bad Soden-Salmünster, Brachttal,<br>Wächtersbach | tal, Wächtersbach             |                                 |               |       |  |
| Übrige Gemeinden s. Wkr. 176, 181)               | (Einw.: 28 317)               |                                 |               |       |  |
| Einw.: 301 551 19,9 %)                           |                               |                                 |               |       |  |

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d           | Beschreibung der vorgeschlagenen |                             |                                |
|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                    | Zugang                           |                             | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de            | er Gebietsei                     | inheit                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                  | von                              | Einw.: =                    | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung        | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis                            | am 31. Dezember 2002        | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi                             | ietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

181 Hanau

Vom Main-Kinzig-Kreis

die Gemeinden

Bad Orb, Biebergemünd, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Großkrotzen-burg, Gründau, Hammersbach, Hanau, Hasselroth Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Maintal, Neuberg, Nidderau, Niederdorfelden, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck und der Gutsbezirk Spessart

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 176, 178)

297 013 18,1 %)

190 Eichsfeld – Nordhausen

Landkreise Eichsfeld, Nordhausen

205 628 - 18,2 %)

176

Vom Main-Kinzig-Kreis

die Gemeinde

Bad Orb und der Gutsbezirk Spessart

(Einw.: 9 232) 181 Hanau

Vom Main-Kinzig-Kreis

die Gemeinden

Biebergemünd, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Großkrotzenburg, Gründau, Hammersbach, Hanau, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Maintal, Neuberg, Nidderau, Niederdor-felden, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 176)

(Einw.: 287 781 14,4 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

#### Thüringen

Vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Anrode, Dünwald, Mühlhausen/ Thüringen, Unstruttal,

die Verwaltungsgemeinschaft

Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein (= Gemeinden Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein, Rodeberg)

(Einw.: 49 808) 190 Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I

Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien

Anrode, Dünwald, Mühlhausen/ Thüringen, Unstruttal,

die Verwaltungsgemeinschaft

Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein (= Gemeinden Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein, Rodeberg)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 191) 255 436 1,6 %)

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 195 Jena – Weimar – Weimarer Land und Überschreitung der Toleranzgrenze

#### 191 Eisenach - Wartburgkreis -Unstrut-Hainich-Kreis I

Kreisfreie Stadt Eisenach,

Wartburgkreis,

vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien

Bad Langensalza, Heyerode, Katharinenberg.

die Verwaltungsgemeinschaften

Unstrut-Hainich (= Gemeinden Altengottern, Flarchheim, Großen gottern, Heroldishausen, Mülverstedt, Schönstedt, Weberstedt),

Vogtei (= Gemeinden Kammerforst, Langula, Niederdorla, Oberdorla, Oppershausen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 192)

221 776 - 11,8 %) (Einw.:

Vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Großvargula, Herbsleben, Menteroda, Weinbergen,

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Tennstedt (= Gemeinden Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben, Urleben),

Schlotheim (= Gemeinden Bothenheilingen, Issersheilingen, Klein-welsbach, Körner, Marolterode, Neunheilingen, Obermehler, Schlotheim)

(Finw.: 26 700)

# 191 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II

Kreisfreie Stadt Eisenach,

Wartburgkreis. vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien

Gemeinden Bad Langensalza, Großvargula, Herbsleben, Heyerode, Katha-rinenberg, Menteroda, Weinbergen,

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Tennstedt (= Gemeinden Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben, Urleben),

Schlotheim (= Gemeinden Bothenheilingen, Issersheilingen, Klein-welsbach, Körner, Marolterode, Neunheilingen, Obermehler, Schlotheim),

Unstrut-Hainich (= Gemeinden Altengottern, Flarchheim, Großen-gottern, Heroldishausen, Mülverstedt, Schönstedt, Weberstedt),

Vogtei (= Gemeinden Kammerforst, Langula, Niederdorla, Oberdorla, Oppershausen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 190)

(Finw.: 248 476 - 1.2 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                            |             |                            | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |                                 | Abgang                     |             | Zugang                     | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung de             | r Gebietsei | inheit                     | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                   | von         | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung       | Wahl-       | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002       | kreis       | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie                           | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebi        | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

#### 192 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Unstrut-Hainich-Kreis II

Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda,

vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Anrode, Dünwald, Großvargula, Herbsleben, Menteroda, Mühlhausen/Thüringen, Unstruttal, Weinbergen,

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Tennstedt (= Gemeinden Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben, Urleben),

Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein (= Gemeinden Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein, Rodeberg),

Schlotheim (= Gemeinden Bothen heilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach, Körner, Marolterode, Neunheilingen, Obermehler, Schlotheim)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 191)

(Einw.: 245 921 - 2,2 %)

#### 190 Vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien

Gemeinden

Anrode, Dünwald, Mühlhausen/ Thüringen, Unstruttal,

die Verwaltungsgemeinschaft

Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein (= Gemeinden Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein, Rodeberg)

(Einw.: 49 808)

#### 191

Vom Unstrut-Hainich-Kreis

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Großvargula, Herbsleben, Menteroda, Weinbergen,

die Verwaltungsgemeinschaften

Bad Tennstedt (= Gemeinden Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben, Urleben).

Schlotheim (= Gemeinden Bothenheilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach, Körner, Marolterode, Neunheilingen, Obermehler, Schlotheim)

(Einw.: 26 700)

#### 95

Vom Landkreis Weimarer Land

die verwaltungsgemeinschaftsfreien

Apolda, Auerstedt, Bad Berka, Bad Sulza, Blankenhain, Eberstedt, Flurstedt, Gebstedt, Großheringen, Ködderitzsch, Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt, Reisdorf, Saaleplatte, Schmiedehausen, Wickerstedt.

die Verwaltungsgemeinschaften

Berlstedt (= Gemeinden Ballstedt, Berlstedt, Ettersburg, Hottelstedt, Krautheim, Neumark, Ramsla, Schwerstedt, Vippachedelhausen),

Buttelstedt (= Gemeinden Buttelstedt, Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Leutenthal, Rohrbach, Sachsenhausen, Wohlsborn),

Ilmtal-Weinstraße (= Gemeinden Kromsdorf, Liebstedt, Mattstedt, Niederreißen, Niederroßla, Nirmsdorf, Oberreißen, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Willerstedt),

Kranichfeld (= Gemeinden Hohenfelden, Klettbach, Kranichfeld, Nau endorf, Rittersdorf, Tonndorf),

Mellingen (= Gemeinden Buchfart, Döbritschen, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Hohlstedt, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Vollersroda, Wiegendorf)

(Einw.: 81 930)

#### 192 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I

Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda,

vom Landkreis Weimarer Land

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Apolda, Auerstedt, Bad Berka, Bad Sulza, Blankenhain, Eberstedt, Flurstedt, Gebstedt, Großheringen, Ködderitzsch, Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt, Reisdorf, Saaleplatte, Schmiedehausen, Wickerstedt.

die Verwaltungsgemeinschaften

Berlstedt (= Gemeinden Ballstedt, Berlstedt, Ettersburg, Hottelstedt, Krautheim, Neumark, Ramsla, Schwerstedt, Vippachedelhausen),

Buttelstedt (= Gemeinden Buttelstedt, Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Leutenthal, Rohrbach, Sachsenhausen, Wohlsborn).

Ilmtal-Weinstraße (= Gemeinden Kromsdorf, Liebstedt, Mattstedt, Niederreißen, Niederroßla, Nirmsdorf, Oberreißen, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Willerstedt).

Kranichfeld (= Gemeinden Hohenfelden, Klettbach, Kranichfeld, Nauendorf, Rittersdorf, Tonndorf),

Mellingen (= Gemeinden Buchfart, Döbritschen, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Hohlstedt, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Vollersroda, Wiegendorf)

(Übriege Gemeinden s. Wkr. 194)

(Einw.: 251 343 0,0 %)

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 195 Jena – Weimar – Weimarer Land

# 194 Erfurt

Kreisfreie Stadt Erfurt

(Einw.: 194 635 - 22,6 %)

### 195

Kreisfreie Stadt Weimar,

die Verwaltungsgemeinschaft

Grammetal (= Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a. Berge, Gutendorf, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge, Troistedt, Utzberg)

(Einw.: 69 525)

# 194 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II

Kreisfreie Städte Erfurt, Weimar,

vom Landkreis Weimarer Land

die Verwaltungsgemeinschaft

Grammetal (= Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a. Berge, Gutendorf, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge, Troistedt, Utzberg)

(Übriege Gemeinden s. Wkr. 192)

(Einw.: 264 160 5,0 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 195 Jena – Weimar – Weimarer Land und Überschreitung der Toleranzgrenze

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d           | urch Umset  | zungen                     | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                    |             | Zugang                     | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de            | r Gebietsei | nheit                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                  | von         | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-       | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis       | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi        | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

195 Jena – Weimar – Weimarer Land

Kreisfreie Städte Jena, Weimar,

Landkreis Weimarer Land

246 498 - 2,0 %)

192

Vom Landkreis Weimarer Land

die verwaltungsgemeinschaftsfreien Gemeinden

Apolda, Auerstedt, Bad Berka, Bad Sulza, Blankenhain, Eberstedt, Flur-stedt, Gebstedt, Großheringen, Ködderitzsch, Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt, Reisdorf, Saale platte, Schmiedehausen, Wickerstedt,

die Verwaltungsgemeinschaften

Berlstedt (= Gemeinden Ballstedt. Berlstedt, Ettersburg, Hottelstedt, Krautheim, Neumark, Ramsla, Schwerstedt, Vippachedelhausen),

Buttelstedt (= Gemeinden Buttelstedt, Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Leutenthal, Rohrbach, Sachsenhausen, Wohlsborn),

Ilmtal-Weinstraße (= Gemeinden Kromsdorf, Liebstedt, Mattstedt, Niederreißen, Niederroßla, Nirmsdorf, Oberreißen, Oßmannstedt, Pfiffelbach, Willerstedt),

Kranichfeld (= Gemeinden Hohen-felden, Klettbach, Kranichfeld, Nau-endorf, Rittersdorf, Tonndorf),

Mellingen (= Gemeinden Buchfart, Döbritschen, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Hohlstedt, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Vollersroda, Wiegendorf)

(Einw.: 81 930)

Kreisfreie Stadt Weimar,

vom Landkreis Weimarer Land

die Verwaltungsgemeinschaft

Grammetal (= Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a. Berge, Gutendorf, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge, Troistedt, Utzberg)

(Finw.: 69 525)

196

Kreisfreie Stadt Iena

(Einw.: 95 043)

Bemerkung: Wegfall des Wahlkreises

196 Gera – Saale-Holzland-Kreis

Kreisfreie Stadt Jena

196 Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis

Kreisfreie Stadt Gera, Saale-Holzland-Kreis (Einw.: 95 043)

Saale-Holzland-Kreis

293 129 16,6 %)

Kreisfreie Städte Gera, Jena,

198 086 - 21,2 %) Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Wegfall des Wahlkreises 195 Jena – Weimar – Weimarer Land und Überschreitung der Toleranzgrenze

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                          |                               |                            | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |                                 | Abgang                   |                               | Zugang                     | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung |                            |                                  |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                 | von                           | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                         | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002     | kreis                         | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie                           | sstand 31. Dezember 2002 | Gebi                          | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

### Rheinland-Pfalz

### 210 Ludwigshafen/Frankenthal

Kreisfreie Städte Frankenthal (Pfalz) Ludwigshafen am Rhein

vom Landkreis Ludwigshafen

die verbandsfreien Gemeinden

Altrip, Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Lambsheim, Limburger hof, Mutterstadt, Neuhofen,

die Verbandsgemeinden

Dannstadt-Schauernheim (= Gemeinden Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau),

Heßheim (= Gemeinden Beinders-heim, Großniedesheim, Heßheim, Heuchelheim bei Frankenthal, Kleinniedesheim).

Maxdorf (= Gemeinden Birken-heide, Fußgönheim, Maxdorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 211)

261 570 4.0 %)

### 210 Ludwigshafen/Frankenthal

Kreisfreie Städte Frankenthal (Pfalz) Ludwigshafen am Rhein,

vom Rhein-Pfalz-Kreis

die verbandsfreien Gemeinden

Altrip, Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Lambsheim, Limburgerhof, Mutterstadt, Neuhofen.

die Verbandsgemeinden

Dannstadt-Schauernheim (= Ge-meinden Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-

Heßheim (= Gemeinden Beinders-heim, Großniedesheim, Heßheim, Heuchelheim bei Frankenthal, Kleinniedesheim).

Maxdorf (= Gemeinden Birken-heide, Fußgönheim, Maxdorf)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 211)

(Einw.: 261 570 4,0 %)

# Bemerkungen: Änderung der Beschreibung auf Grund Änderung des Namens des Landkreises Ludwigshafen in Rhein-Pfalz-Kreis mit Wirkung vom 1.1.2004

#### 211 Neustadt - Speyer

Kreisfreie Städte Neustadt an der Weinstraße, Speyer,

Landkreis Bad Dürkheim

vom Landkreis Ludwigshafen

die verbandsfreien Gemeinden

Römerberg, Schifferstadt, die Verbandsgemeinden

Dudenhofen (= Gemeinden Duden-

hofen, Hanhofen, Harthausen),

Waldsee (= Gemeinden Otterstadt, Waldsee)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 210)

(Einw.: 265 510 5,6 %) 211 Neustadt - Speyer

Kreisfreie Städte Neustadt an der Weinstraße, Speyer,

Landkreis Bad Dürkheim,

vom Rhein-Pfalz-Kreis

die verbandsfreien Gemeinden

Römerberg, Schifferstadt,

die Verbandsgemeinden

Dudenhofen (= Gemeinden Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen),

Waldsee (= Gemeinden Otterstadt, Waldsee)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 210)

(Einw.: 265 510 5,6 %)

Bemerkungen: Änderung der Beschreibung auf Grund Änderung des Namens des Landkreises Ludwigshafen in Rhein-Pfalz-Kreis mit Wirkung vom 1.1.2004

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d           | urch Umset | zungen                        | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|-------|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                    |            | Zugang                        | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de            | nheit      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung |                                  |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                  | von        | Einw.: =                      | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung      | Wahl-      | Deutsche Bevölkerung          | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002      | kreis      | am 31. Dezember 2002          | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebie | tsstand 31. Dezember 2002 | Gebi       | etsstand 31. Dezember 2002    | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

Bayern

215a Landkreis Ebersberg

111 010)

(Einw.:

215 Altötting Landkreise Ebersberg, Mühldorf a. Inn,

vom Landkreis Altötting

die Gemeinden

Altötting, Burghausen, Burgkirchen a.d. Alz, Garching a.d. Alz, Haiming, Neuötting, Pleiskirchen, Teising, Töging a. Inn, Tüßling, Winhöring,

die Verwaltungsgemeinschaften

Emmerting (= Gemeinden Emmerting, Mehring),

Marktl (= Gemeinden Marktl,

Reischach (= Gemeinden Erlbach, Perach, Reischach),

Unterneukirchen (= Gemeinden Kastl, Unterneukirchen)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 226) (Einw.: 311 494 23,9 %) Vom Landkreis Altötting

die Verwaltungsgemeinschaft

Kirchweidach (= Gemeinden Feichten a.d. Alz, Halsbach, Kirch-weidach, Tyrlaching)

(Einw.: 5 231) 215 Altötting

Landkreise Altötting, Mühldorf a. Inn

205 715 - 18,2 %) (Einw.:

215a Erding – Ebersberg Landkreise Ebersberg, Erding

(Einw.: 221 423 - 11,9 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 215a Erding – Ebersberg und Überschreitung der Toleranzgrenze

215 Landkreis Ebersberg

(Einw.: 111 010)

216 Vom Landkreis Erding die Gemeinden

Bockhorn, Dorfen, Erding, Fraunberg, Taufkirchen (Vils),

die Verwaltungsgemeinschaften

Steinkirchen (= Gemeinden Hohen-polding, Inning a. Holz, Kirchberg, Steinkirchen),

Wartenberg (= Gemeinden Berg-lern, Langenpreising, Wartenberg)

68 235) (Einw.:

223

Vom Landkreis Erding

die Gemeinden

Finsing, Forstern, Isen, Lengdorf, Moosinning, Sankt Wolfgang,

die Verwaltungsgemeinschaften

Hörlkofen (= Gemeinden Walpertskirchen, Wörth),

Oberding (= Gemeinden Eitting,

Oberding),

Oberneuching (= Gemeinden Neuching, Ottenhofen), Pastetten (= Gemeinden Buch a. Buchrain, Pastetten)

(Einw.: 42 178)

Bemerkung: Neubildung des Wahlkreises

| Beschreibung der gegenwärtigen        | Veränderungen d                     | urch Umsetzungen                   | Beschreibung der vorgeschlagener      |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Wahlkreise                            | Abgang                              | Wahlkreise                         |                                       |  |  |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung         | Bezeichnung de                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung      |                                       |  |  |
| am 31. Dezember 2002                  | an Einw.: =                         | von Einw.: =                       | am 31. Dezember 2002                  |  |  |
| % = Abweichung vom Bundes-            | Wahl- Deutsche Bevölkerung          | Wahl- Deutsche Bevölkerung         | % = Abweichung vom Bundes-            |  |  |
| durchschnitt bei 299 Wkr.             | kreis am 31. Dezember 2002          | kreis am 31. Dezember 2002         | durchschnitt bei 299 Wkr.             |  |  |
| Gebietsstand 1. April 2002            | Gebietsstand 31. Dezember 2002      | Gebietsstand 31. Dezember 2002     | Gebietsstand 31. Dezember 2002        |  |  |
| 216 Freising                          | 215a                                | 218                                | 216 Freising                          |  |  |
|                                       | Vom Landkreis Erding                | Vom Landkreis Neuburg-Schrobenhau- |                                       |  |  |
| andkreise Freising, Pfaffenhofen a.d. |                                     | sen                                | Landkreise Freising, Pfaffenhofen a.d |  |  |
| lm.                                   | die Gemeinden                       |                                    | Ilm.                                  |  |  |
| •                                     |                                     | die Gemeinden                      | •                                     |  |  |
| om Landkreis Erding                   | Bockhorn, Dorfen, Erding, Fraun-    |                                    | vom Landkreis Neuburg-Schrobenhau     |  |  |
|                                       | berg, Taufkirchen (Vils),           | Aresing, Ehekirchen, Karlshuld,    | sen                                   |  |  |
| die Gemeinden                         | •                                   | Königsmoos, Schrobenhausen,        |                                       |  |  |
|                                       | die Verwaltungsgemeinschaften       | , 6                                | die Gemeinden                         |  |  |
| Bockhorn, Dorfen, Erding, Fraun-      | 9.0                                 | die Verwaltungsgemeinschaft        |                                       |  |  |
| berg, Taufkirchen (Vils),             | Steinkirchen (= Gemeinden Hohen-    | 0.0                                | Aresing, Ehekirchen, Karlshuld,       |  |  |
|                                       | polding, Inning a. Holz, Kirchberg, | Schrobenhausen (= Gemeinden        | Königsmoos, Schrobenhausen,           |  |  |
| die Verwaltungsgemeinschaften         | Steinkirchen),                      | Berg im Gau, Brunnen, Gachen-      |                                       |  |  |
| 0.0                                   |                                     | bach, Langenmosen, Waidhofen)      | die Verwaltungsgemeinschaft           |  |  |
| Steinkirchen (= Gemeinden Hohen-      | Wartenberg (= Gemeinden Berg-       |                                    |                                       |  |  |
| polding, Inning a. Holz, Kirchberg,   | lern, Langenpreising, Wartenberg)   | (Einw.: 38 234)                    | Schrobenhausen (= Gemeinden           |  |  |
| Steinkirchen),                        |                                     |                                    | Berg im Gau, Brunnen, Gachen-         |  |  |
|                                       | (Einw.: 68 235)                     |                                    | bach, Langenmosen, Waidhofen          |  |  |
| Wartenberg (= Gemeinden Berg-         |                                     |                                    |                                       |  |  |
| lern, Langenpreising, Wartenberg)     |                                     |                                    | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 218)        |  |  |
| Übrige Gemeinden s. Wkr. 223)         |                                     |                                    | (Einw.: 282 188 12,2 %)               |  |  |
| Einw.: 312 189 24,1 %)                |                                     |                                    |                                       |  |  |

|  |  |  |  | d Überschreitung der Toleranzgrenze |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                     |  |
|  |  |  |  |                                     |  |

| bemerkungen: Anderung der Abgrenzun              | g auf Grund Neubildung des Wantkreises 215a Erding – Ebersberg und Oberschreitung             | der roteranzgrenze                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 218 Ingolstadt                                   | 216<br>Vom Landkreis Neuburg-Schrobenhau-                                                     | 218 Ingolstadt                                                                          |
| Kreisfreie Stadt Ingolstadt,                     | sen                                                                                           | Kreisfreie Stadt Ingolstadt,                                                            |
| Landkreise Eichstätt, Neuburg-<br>Schrobenhausen |                                                                                               |                                                                                         |
| (Einw.: 300 052 19,3 %)                          | Aresing, Ehekirchen, Karlshuld,<br>Königsmoos, Schrobenhausen,                                | vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen                                                    |
|                                                  | die Verwaltungsgemeinschaft                                                                   | die Gemeinden                                                                           |
|                                                  | Schrobenhausen (= Gemeinden<br>Berg im Gau, Brunnen, Gachen-<br>bach, Langenmosen, Waidhofen) | Burgheim, Karlskron, Neuburg a.d.<br>Donau, Oberhausen, Rennertsho-<br>fen, Weichering, |
|                                                  | (Einw.: 38 234)                                                                               | die Verwaltungsgemeinschaft                                                             |
|                                                  |                                                                                               | Neuburg a.d. Donau (= Gemeinden<br>Bergheim, Rohrenfels)                                |
|                                                  |                                                                                               | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 216)                                                          |
|                                                  |                                                                                               | (Einw.: 261 818 4,1 %)                                                                  |

| Bemerkungen: Änderung | der Abgrenzung | g auf Grund Überschreitung | g der Toleranzgrenze |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
|                       |                |                            |                      |

| 223 München-Land                                                  | 215a<br>Vom Landkreis Erding                           | 225                | reis Stamberg   | 223 München-Land               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| andkreis München,                                                 | Voili Landkiels Erding                                 | VOIII Laiiuk       | ieis stailibeig | Landkreis München,             |  |  |
| vom Landkreis Erding                                              | die Gemeinden                                          | die Gem            | einden          | vom Landkreis Starnberg        |  |  |
| voiii Laiiukieis Eiuliig                                          | Finsing, Forstern, Isen, Lengdorf,                     | Gauting, Krailling |                 |                                |  |  |
| die Gemeinden                                                     | Moosinning, Sankt Wolfgang,                            | (Firm.             | 22.72()         | die Gemeinden                  |  |  |
| Finsing, Forstern, Isen, Lengdorf,<br>Moosinning, Sankt Wolfgang, | die Verwaltungsgemeinschaften                          | (Einw.: 23 726)    |                 | Gauting, Krailling             |  |  |
| die Verwaltungsgemeinschaften                                     | Hörlkofen (= Gemeinden Walperts-<br>kirchen, Wörth),   |                    |                 | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 225) |  |  |
| Hörlkofen (= Gemeinden Walperts-<br>kirchen, Wörth),              | Oberding (= Gemeinden Eitting, Oberding),              |                    |                 | (Einw.: 287 445 14,3 %)        |  |  |
| Oberding (= Gemeinden Eitting, Oberding),                         | Oberneuching (= Gemeinden<br>Neuching, Ottenhofen),    |                    |                 |                                |  |  |
| Oberneuching (= Gemeinden Neuching, Ottenhofen),                  | Pastetten (= Gemeinden Buch a.<br>Buchrain, Pastetten) |                    |                 |                                |  |  |
| Pastetten (= Gemeinden Buch a.<br>Buchrain, Pastetten)            | (Einw.: 42 178)                                        |                    |                 |                                |  |  |
| Übrige Gemeinden s. Wkr. 216)                                     |                                                        |                    |                 |                                |  |  |
| (Einw.: 305 897 21,6 %)                                           |                                                        |                    |                 |                                |  |  |

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 215a Erding – Ebersberg und Überschreitung der Toleranzgrenze

| Beschreibung der gegenwärtigen                                                           | Veränderungen                             | durch Umsetzungen                               | Beschreibung der vorgeschlagenen                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wahlkreise                                                                               | Abgang                                    | Zugang                                          | Wahlkreise                                                               |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                                            | Bezeichnung o                             | der Gebietseinheit                              | Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                            |
| am 31. Dezember 2002                                                                     | an Einw.: =                               | von Einw.: =                                    | am 31. Dezember 2002                                                     |
| % = Abweichung vom Bundes-                                                               | Wahl- Deutsche Bevölkerung                | Wahl- Deutsche Bevölkerung                      | % = Abweichung vom Bundes-                                               |
| durchschnitt bei 299 Wkr.                                                                | kreis am 31. Dezember 2002                | kreis am 31. Dezember 2002                      | durchschnitt bei 299 Wkr.                                                |
| Gebietsstand 1. April 2002                                                               | Gebietsstand 31. Dezember 2002            | Gebietsstand 31. Dezember 2002                  | Gebietsstand 31. Dezember 2002                                           |
| 225 Chambana                                                                             | 222                                       | 227                                             | 225 Chambana                                                             |
| 225 Starnberg                                                                            | 223<br>Vom Landkreis Starnberg            | 227<br>Vom Landkreis Weilheim-Schongau          | 225 Starnberg                                                            |
| Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,                                                      | voin Landkiels Stamberg                   | voin Landkiers Weitheim-Schongau                | Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen,                                      |
| Miesbach, Starnberg                                                                      |                                           |                                                 | Miesbach,                                                                |
| (Einw.: 308 378 22,6 %)                                                                  | Gauting, Krailling                        | Bernried,                                       | vom Landkreis Starnberg                                                  |
|                                                                                          | (Einw.: 23 726)                           | die Verwaltungsgemeinschaft                     | die Gemeinden                                                            |
|                                                                                          |                                           | Seeshaupt (= Gemeinden Iffeldorf,<br>Seeshaupt) | Andechs, Berg, Feldafing, Gilching,<br>Herrsching a. Ammersee, Inning a. |
|                                                                                          |                                           | (Einw.: 6.945)                                  | Ammersee, Pöcking, Seefeld, Starn-<br>berg, Tutzing, Weßling, Wörthsee   |
|                                                                                          |                                           |                                                 | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 223),                                          |
|                                                                                          |                                           |                                                 | vom Landkreis Weilheim-Schongau                                          |
|                                                                                          |                                           |                                                 | die Gemeinde                                                             |
|                                                                                          |                                           |                                                 | Bernried,                                                                |
|                                                                                          |                                           |                                                 | die Verwaltungsgemeinschaft                                              |
|                                                                                          |                                           |                                                 | Seeshaupt (= Gemeinden Iffeldorf,<br>Seeshaupt)                          |
|                                                                                          |                                           |                                                 | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 227)                                           |
|                                                                                          |                                           |                                                 | (Einw.: 291 597 16,0 %)                                                  |
| Bemerkungen: Änderung der Abgrenzur                                                      | g auf Grund Überschreitung der Toleranzgı | renze                                           |                                                                          |
| 226 Traunstein                                                                           | 215<br>Vom Landkreis Altötting            |                                                 | 226 Traunstein                                                           |
| Landkreise Berchtesgadener Land,<br>Traunstein,                                          | die Verwaltungsgemeinschaft               |                                                 | Landkreise Berchtesgadener Land,<br>Traunstein                           |
| manuscelli,                                                                              | are verwattungsgemeinsenatt               |                                                 | manusciii                                                                |
| vom Landkreis Altötting                                                                  | Kirchweidach (= Gemeinden                 |                                                 | (Einw.: 249 356 - 0,8 %)                                                 |
|                                                                                          | Feichten a.d. Alz, Halsbach, Kirch-       |                                                 |                                                                          |
| die Verwaltungsgemeinschaft                                                              | weidach, Tyrlaching)                      |                                                 |                                                                          |
| Kirchweidach (= Gemeinden<br>Feichten a.d. Alz, Halsbach, Kirch-<br>weidach, Tyrlaching) | (Einw.: 5 231)                            |                                                 |                                                                          |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 215)                                                           |                                           |                                                 |                                                                          |

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Neubildung des Wahlkreises 215a Erding – Ebersberg

| 227 Weilhe | eim                        |         |
|------------|----------------------------|---------|
|            | Garmisch-Pa<br>am Lech, We |         |
| (Einw.:    | 302 059                    | 20,1 %) |

254 587 1,2 %)

225 Vom Landkreis Weilheim-Schongau

die Gemeinde

Bernried,

 $die \ Verwaltungsgemeinschaft$ 

Seeshaupt (= Gemeinden Iffeldorf, Seeshaupt)

(Einw.: 6.945)

# 227 Weilheim

Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech,

vom Landkreis Weilheim-Schongau

die Gemeinden

Hohenpeißenberg, Peißenberg, Peiting, Penzberg, Polling, Schongau, Weilheim i. OB, Wessobrunn, Wielenbach,

die Verwaltungsgemeinschaften

Altenstadt (= Gemeinden Altenstadt, Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien),

Bernbeuren (= Gemeinden Bernbeuren, Burggen),

Habach (= Gemeinden Antdorf, Habach, Obersöchering, Sindelsdorf),

Huglfing (= Gemeinden Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen),

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d            | Beschreibung der vorgeschlagenen |                            |                                |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang Zugang              |                                  |                            | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de             | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                            |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                   | von                              | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung       | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002       | kreis                            | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebi  | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebi                             | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

Pähl-Raisting (= Gemeinden Pähl,

Rottenbuch (= Gemeinden Böbing, Rottenbuch),

Steingaden (= Gemeinden Prem, Steingaden, Wildsteig)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 225)

295 114 17,4 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

228 Deggendorf

Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau

(Einw.: 191 979 - 23,7 %)

Vom Landkreis Passau

die Gemeinden

Aicha vorm Wald, Eging a. See, Fürstenstein, Hofkirchen

(Einw.: 13 173) 228 Deggendorf

Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau,

vom Landkreis Passau

die Gemeinden

Aicha vorm Wald, Eging a. See, Fürstenstein, Hofkirchen

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 230)

(Einw.: 205 152 - 18,4 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

228 Vom Landkreis Passau Kreisfreie Stadt Passau,

Landkreis Passau

226 694 - 9,9 %)

die Gemeinden

Aicha vorm Wald, Eging a. See, Fürstenstein, Hofkirchen

(Einw.: 13 173)

Kreisfreie Stadt Passau,

vom Landkreis Passau

Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i. Rottal, Breitenberg, Büchlberg, Fürstenzell, Haarbach, Hauzenberg, Hutthurm, Kirchham, Kößlam, Neuburg a. Inn, Neuhaus a. Inn, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ortenburg, Pocking, Ruderting, Ruhstorf a.d. Rott, Salzweg, Son-nen, Tettenweis, Thyrnau, Tiefenbach, Untergriesbach, Vilshofen, Wegscheid, Windorf,

die Verwaltungsgemeinschaften

Aidenbach (= Gemeinden Aiden-

Rotthalmünster (= Gemeinden Malching, Rotthalmünster),

Tittling (= Gemeinden Tittling, Witzmannsberg)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 228) 213 521 - 15,1 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 228 Deggendorf

| Beschreibung der gegenwärtigen                                                                                                                     | Veränderungen d                                            | urch Umsetzungen               | Beschreibung der vorgeschlagenen                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahlkreise                                                                                                                                         | Abgang                                                     | Zugang                         | Wahlkreise                                                                                                                                                                                                                          |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                                                                                                      | Bezeichnung de                                             | er Gebietseinheit              | Einw.: = Deutsche Bevölkerung                                                                                                                                                                                                       |
| am 31. Dezember 2002                                                                                                                               | an Einw.: =                                                | von Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002                                                                                                                                                                                                                |
| % = Abweichung vom Bundes-                                                                                                                         | Wahl- Deutsche Bevölkerung                                 | Wahl- Deutsche Bevölkerung     | % = Abweichung vom Bundes-                                                                                                                                                                                                          |
| durchschnitt bei 299 Wkr.                                                                                                                          | kreis am 31. Dezember 2002                                 | kreis am 31. Dezember 2002     | durchschnitt bei 299 Wkr.                                                                                                                                                                                                           |
| Gebietsstand 1. April 2002                                                                                                                         | Gebietsstand 31. Dezember 2002                             | Gebietsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002                                                                                                                                                                                                      |
| 254 Augsburg-Land                                                                                                                                  | 255                                                        |                                | 254 Augsburg-Land                                                                                                                                                                                                                   |
| Vom Landkreis Augsburg                                                                                                                             | Vom Landkreis Aichach-Friedberg                            |                                | Vom Landkreis Aichach-Friedberg                                                                                                                                                                                                     |
| die Gemeinden                                                                                                                                      | die Verwaltungsgemeinschaft                                |                                | die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                       |
| Adelsried, Altenmünster, Aystetten,<br>Biberbach, Bobingen, Diedorf,<br>Dinkelscherben, Fischach,                                                  | Aindling (= Gemeinden Aindling,<br>Petersdorf, Todtenweis) |                                | Affing, Aichach, Friedberg, Hollen-<br>bach, Kissing, Merching, Rehling,<br>Ried,                                                                                                                                                   |
| Gablingen, Gersthofen, Graben,<br>Horgau, Kutzenhausen, Langweid                                                                                   | (Einw.: 7 176)                                             |                                | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                       |
| a. Lech, Meitingen, Neusäß,<br>Schwabmünchen, Stadtbergen,<br>Thierhaupten, Wehringen, Zusmars-                                                    |                                                            |                                | Dasing (= Gemeinden Adelz-<br>hausen, Dasing, Eurasburg, Ober-<br>griesbach, Sielenbach),                                                                                                                                           |
| hausen,<br>die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                           |                                                            |                                | Mering (= Gemeinden Mering,<br>Schmiechen, Steindorf)                                                                                                                                                                               |
| Gessertshausen (= Gemeinden<br>Gessertshausen, Ustersbach),                                                                                        |                                                            |                                | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 255),                                                                                                                                                                                                     |
| Großaitingen (= Gemeinden Groß-                                                                                                                    |                                                            |                                | vom Landkreis Augsburg                                                                                                                                                                                                              |
| aitingen, Kleinaitingen, Oberott-<br>marshausen),                                                                                                  |                                                            |                                | die Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Aystetten                                                                                                                                                                                    |
| Stauden (= Gemeinden Langen-<br>neufnach, Mickhausen, Mittel-<br>neufnach, Scherstetten, Walkerts-<br>hofen),<br>Langerringen (= Gemeinden Hilten- |                                                            |                                | Adelsied, Asterliminster, Aystetter<br>Biberbach, Bobingen, Diedorf,<br>Dinkelscherben, Fischach,<br>Gablingen, Gersthofen, Graben,<br>Horgau, Kutzenhausen, Langweid<br>a. Lech, Meitingen, Neusäß,<br>Schwabmünchen, Stadtbergen, |
| fingen, Langerringen), Lechfeld (= Gemeinden Klosterlech-                                                                                          |                                                            |                                | Thierhaupten, Wehringen, Zusmars<br>hausen,                                                                                                                                                                                         |
| feld, Untermeitingen),                                                                                                                             |                                                            |                                | die Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                       |
| Nordendorf (= Gemeinden All-<br>mannshofen, Ehingen, Ellgau,<br>Kühlenthal, Nordendorf, Westen-                                                    |                                                            |                                | Gessertshausen (= Gemeinden<br>Gessertshausen, Ustersbach),                                                                                                                                                                         |
| dorf), Welden (= Gemeinden Bonstetten,                                                                                                             |                                                            |                                | Großaitingen (= Gemeinden Groß-<br>aitingen, Kleinaitingen, Oberott-<br>marshausen),                                                                                                                                                |
| Emersacker, Heretsried, Welden)<br>(Übrige Gemeinde s. Wkr. 253),                                                                                  |                                                            |                                | Langerringen (= Gemeinden Hilten-<br>fingen, Langerringen),                                                                                                                                                                         |
| vom Landkreis Aichach-Friedberg                                                                                                                    |                                                            |                                | Lechfeld (= Gemeinden Klosterlech                                                                                                                                                                                                   |
| die Gemeinden                                                                                                                                      |                                                            |                                | feld, Untermeitingen),                                                                                                                                                                                                              |
| Affing, Aichach, Friedberg, Hollen-<br>bach, Kissing, Merching, Rehling,<br>Ried,                                                                  |                                                            |                                | Nordendorf (= Gemeinden All-<br>mannshofen, Ehingen, Ellgau,<br>Kühlenthal, Nordendorf, Westen-                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                            |                                | dorf).                                                                                                                                                                                                                              |

302 261 20,2 %) Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

# Landkreise Dillingen a.d. Donau, Donauvom Landkreis Aichach-Friedberg die Gemeinde Inchenhofen. die Verwaltungsgemeinschaften Kühbach (= Gemeinden Kühbach, Schiltberg),

die Verwaltungsgemeinschaften

Aindling (= Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis), Dasing (= Gemeinden Adelz-hausen, Dasing, Eurasburg, Ober-griesbach, Sielenbach),

Mering (= Gemeinden Mering, Schmiechen, Steindorf)

Pöttmes (= Gemeinden Baar [Schwaben], Pöttmes)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 254) 227 921 - 9,4 %)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 255)

255 Donau-Ries

254 Vom Landkreis Aichach-Friedberg die Verwaltungsgemeinschaft

Aindling (= Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis)

(Einw.: 7 176)

### 255 Donau-Ries

dorf),

hofen).

(Einw.:

Landkreise Dillingen a.d. Donau, Donau-

Stauden (= Gemeinden Langen-neufnach, Mickhausen, Mittel-neufnach, Scherstetten, Walkerts-

Welden (= Gemeinden Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden)

(Übrige Gemeinde s. Wkr. 253) 295 085 17,3 %)

vom Landkreis Aichach-Friedberg

die Gemeinde

Inchenhofen.

die Verwaltungsgemeinschaften

Aindling (= Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis),

Kühbach (= Gemeinden Kühbach,

Pöttmes (= Gemeinden Baar [Schwaben], Pöttmes)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 254)

235 097 - 6,5 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 254 Augsburg-Land

| Beschreibung der gegenwärtigen |        | Veränderungen d                | Beschreibung der vorgeschlagenen |                      |                                |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |        | Abgang                         | Wahlkreise                       |                      |                                |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |        | Bezeichnung der Gebietseinheit |                                  |                      | Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |
| am 31. Dezember 2002           | an     | Einw.: =                       | von                              | Einw.: =             | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-  | Deutsche Bevölkerung           | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis  | am 31. Dezember 2002           | kreis                            | am 31. Dezember 2002 | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiet | sstand 31. Dezember 2002       | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |                      | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

#### Baden-Württemberg

261 Böblingen

Landkreis Böblingen

311 266 23.8 %) (Finw.:

263 Vom Landkreis Böblingen die Gemeinden

Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schön-

buch

261 Böblingen

Vom Landkreis Böblingen

die Gemeinden

Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holz-gerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Sindelfin-gen, Weil der Stadt, Weissach

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 263)

281 277 11,9 %) (Finw.:

### Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

262 Esslingen

Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichwald, Altbach, Baltmanns weiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 263)

200 163 - 20,4 %) (Finw.:

Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Notzingen, Oberboihingen, Unterensingen

(Finw · 12 207) 262 Esslingen

Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Notzingen, Oberboihingen, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Unteren-singen, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 263)

212 370 - 15,5 %)

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze 262

263 Nürtingen

Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weil-heim an der Teck, Wolfschlugen

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 262)

235 627 - 6.3 %) (Finw.:

Vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Notzingen, Oberboihingen, Unterensingen

(Einw.: 12 207)

Vom Landkreis Böblingen

die Gemeinden

Schönaich, Steinenbronn Waldenbuch, Weil im Schönhuch

29 989) (Einw.:

263 Nürtingen

Vom Landkreis Böblingen

die Gemeinden

Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 261),

vom Landkreis Esslingen

die Gemeinden

Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Nürtingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 262)

253 409 0,8 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze in den Wahlkreisen 261 Böblingen und 262 Esslingen

| Beschreibung der gegenwärtigen |       | Veränderungen d            | Beschreibung der vorgeschlagenen |                            |                                |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Wahlkreise                     |       | Abgang                     |                                  | Zugang                     | Wahlkreise                     |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |       | Bezeichnung de             | Einw.: = Deutsche Bevölkerung    |                            |                                |
| am 31. Dezember 2002           | an    | Einw.: =                   | von                              | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002           |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl- | Deutsche Bevölkerung       | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-     |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis | am 31. Dezember 2002       | kreis                            | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.      |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebi  | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebi                             | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002 |

267 Neckar-Zabei

Vom Landkreis Heilbronn

Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 268),

vom Landkreis Ludwigsburg

die Gemeinden

Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmann-hausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingers-heim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundels-heim, Murr, Oberstenfeld, Pleidels-heim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 266)

260 277 3.5 %)

268 Vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden

Löwenstein Obersulm

22 199) (Finw.:

267 Neckar-Zaber

Vom Landkreis Heilbronn

Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Löwenstein. Neckarwestheim, Nordheim, Ober-sulm, Pfaffenhofen, Talheim, Unter gruppenbach, Wüstenrot, Zaberfeld

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 268).

vom Landkreis Ludwigsburg

die Gemeinden

Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrighein Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundels-heim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 266)

282 476 12,3 %)

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 268 Heilbronn

268 Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn,

vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden

Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehren-steinsfeld, Leingarten, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuen-stadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 267)

306 889 22 0 %)

Vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden

Löwenstein, Obersulm,

Wüstenrot

22 199)

268 Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn,

vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden

Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehren-steinsfeld, Leingarten, Massen-bachhausen, Möckmühl, bacnnausen, Mockmunt, Neckarsulm, Neudenau, Neuen-stadt am Kocher, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdem

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 267)

284 690 13,2 %) (Einw.:

# Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

294 Ravensburg - Bodensee

Bodenseekreis.

vom Landkreis Ravensburg

die Gemeinden

Aulendorf, Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute, Grünkraut, Horgenzell, Ravensburg, Schlier, Waldburg, Weingarten, Wilhelms dorf, Wolpertswende

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 295)

(Einw.:

**295** Vom Landkreis Ravensburg

die Gemeinde

Aulendorf 9 120) 294 Ravensburg - Bodensee

Bodenseekreis.

vom Landkreis Ravensburg

die Gemeinden

Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute, Grünkraut, Horgenzell, Ravensburg, Schlier, Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wol-

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 295)

290 176 15,4 %)

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 291)

(Einw.: 273 526 8,8 %)

(Übrige Gemeinden s. Wkr. 291)

(Einw.: 264 406 5,1 %)

| Beschreibung der gegenwärtigen       |       | Veränderungen d            | Beschreibung der vorgeschlagenen |                            |                                           |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Wahlkreise                           |       | Abgang                     | Wahlkreise                       |                            |                                           |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung        |       | Bezeichnung d              |                                  |                            | Einw.: = Deutsche Bevölkerung             |
| am 31. Dezember 2002                 | an    | Einw.: =                   | von                              | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002                      |
| % = Abweichung vom Bundes-           | Wahl- | Deutsche Bevölkerung       | Wahl-                            | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-                |
| durchschnitt bei 299 Wkr.            | kreis | am 31. Dezember 2002       | kreis                            | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.                 |
| Gebietsstand 1. April 2002           | Gebie | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebie                            | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002            |
| 295 Zollernalb – Sigmaringen         |       |                            | 294                              |                            | 295 Zollernalb – Sigmaringen              |
|                                      |       |                            | Vom Landl                        | kreis Ravensburg           |                                           |
| Landkreis Sigmaringen,               |       |                            |                                  |                            | Landkreis Sigmaringen,                    |
|                                      |       |                            | die Gem                          | ieinde                     |                                           |
| vom Landkreis Ravensburg             |       |                            |                                  |                            | vom Landkreis Ravensburg                  |
|                                      |       |                            | Aulen                            | dorf                       |                                           |
| die Gemeinden                        |       |                            |                                  |                            | die Gemeinden                             |
|                                      |       |                            | (Einw.:                          | 9 120)                     |                                           |
| Altshausen, Boms, Ebenweiler,        |       |                            |                                  |                            | Altshausen, Aulendorf, Boms,              |
| Ebersbach-Musbach, Eichstegen,       |       |                            |                                  |                            | Ebenweiler, Ebersbach-Musbach,            |
| Fleischwangen, Guggenhausen,         |       |                            |                                  |                            | Eichstegen, Fleischwangen,                |
| Hoßkirch, Königseggwald,             |       |                            |                                  |                            | Guggenhausen, Hoßkirch, Königs-           |
| Riedhausen, Unterwaldhausen          |       |                            |                                  |                            | eggwald, Riedhausen, Unterwald-<br>hausen |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 294), |       |                            |                                  |                            | nausen                                    |
| (Ublige Gemeinden S. WKI. 293, 294), |       |                            |                                  |                            | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 293, 294),      |
| vom Zollernalbkreis                  |       |                            |                                  |                            | (UDIIge Geilleilldeil S. WKI. 293, 294),  |
| VOIII ZOIIEIIIAIDKIEIS               |       |                            |                                  |                            | vom Zollernalbkreis                       |
| die Gemeinden                        |       |                            |                                  |                            | VOIII ZOIIEITIAIDKIEIS                    |
| die Gemeinden                        |       |                            |                                  |                            | die Gemeinden                             |
| Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmer-   |       |                            |                                  |                            | die dememben                              |
| gen, Dormettingen, Dotternhausen,    |       |                            |                                  |                            | Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmer-        |
| Geislingen, Haigerloch, Hausen am    |       |                            |                                  |                            | gen, Dormettingen, Dotternhausen,         |
| Tann, Meßstetten, Nusplingen,        |       |                            |                                  |                            | Geislingen, Haigerloch, Hausen am         |
| Obernheim, Ratshausen, Rosen-        |       |                            |                                  |                            | Tann, Meßstetten, Nusplingen,             |
| feld, Schömberg, Straßberg, Weilen   |       |                            |                                  |                            | Obernheim, Ratshausen, Rosen-             |
| unter den Rinnen, Winterlingen,      |       |                            |                                  |                            | feld, Schömberg, Straßberg, Weilen        |
| Zimmern unter der Burg               |       |                            |                                  |                            | unter den Rinnen, Winterlingen,           |
|                                      |       |                            |                                  |                            | Zimmern unter der Burg                    |
| (Ührige Gemeinden s. Wkr. 201)       |       |                            |                                  |                            |                                           |

Bemerkungen: Änderung der Abgrenzung auf Grund Überschreitung der Toleranzgrenze im Wahlkreis 294 Ravensburg – Bodensee

### Saarland

| 298 Sankt Wendel                                             | 298 Sankt Wendel                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Landkreis Sankt Wendel,                                      | Landkreis Sankt Wendel,                                      |
| vom Stadtverband Saarbrücken                                 | vom Stadtverband Saarbrücken                                 |
| die Gemeinde                                                 | die Gemeinde                                                 |
| Heusweiler                                                   | Heusweiler                                                   |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 299),                         | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 299),                         |
| vom Landkreis Neunkirchen                                    | vom Landkreis Neunkirchen                                    |
| die Gemeinden                                                | die Gemeinden                                                |
| Eppelborn, Illingen, Merchweiler,<br>Ottweiler, Schiffweiler | Eppelborn, Illingen, Merchweiler,<br>Ottweiler, Schiffweiler |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 299),                              | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 299),                              |
| vom Landkreis Saarlouis                                      | vom Landkreis Saarlouis                                      |
| die Gemeinden                                                | die Gemeinden                                                |
| Lebach, Schmelz                                              | Lebach, Schmelz                                              |
| (Übrige Gemeinden s. Wkr. 297)                               | (Übrige Gemeinden s. Wkr. 297)                               |
| (Einw.: 222 820 -11,4%)                                      | (Einw.: 222 820 - 11,4 %)                                    |

Bemerkung: Beschreibung zur Anpassung an geringfügige, wahlkreisübergreifende Änderungen von Gemeindegrenzen, die am 1.9.2003 in Kraft getreten sind

| Beschreibung der gegenwärtigen | Veränderungen durch Umsetzungen |                          |                               |                            | Beschreibung der vorgeschlagenen |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Wahlkreise                     |                                 | Abgang                   |                               | Zugang                     | Wahlkreise                       |
| Einw.: = Deutsche Bevölkerung  |                                 | Bezeichnung de           | Einw.: = Deutsche Bevölkerung |                            |                                  |
| am 31. Dezember 2002           | an                              | Einw.: =                 | von                           | Einw.: =                   | am 31. Dezember 2002             |
| % = Abweichung vom Bundes-     | Wahl-                           | Deutsche Bevölkerung     | Wahl-                         | Deutsche Bevölkerung       | % = Abweichung vom Bundes-       |
| durchschnitt bei 299 Wkr.      | kreis                           | am 31. Dezember 2002     | kreis                         | am 31. Dezember 2002       | durchschnitt bei 299 Wkr.        |
| Gebietsstand 1. April 2002     | Gebiets                         | sstand 31. Dezember 2002 | Gebi                          | etsstand 31. Dezember 2002 | Gebietsstand 31. Dezember 2002   |

299 Homburg 299 Homburg Saarpfalz-Kreis, Saarpfalz-Kreis, vom Stadtverband Saarbrücken vom Stadtverband Saarbrücken die Gemeinden die Gemeinden Friedrichsthal, Quierschied, Sulzbach/Saar Friedrichsthal, Quierschied, Sulzbach/Saar (Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 298), (Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 298), vom Landkreis Neunkirchen vom Landkreis Neunkirchen die Gemeinden die Gemeinden Neunkirchen, Spiesen-Elversberg Neunkirchen, Spiesen-Elversberg (Übrige Gemeinden s. Wkr. 298) (Übrige Gemeinden s. Wkr. 298) (Einw.: 245 769 - 2,3 %) (Einw.: 245 769 - 2,3 %)

Bemerkung: Beschreibung zur Anpassung an geringfügige, wahlkreisübergreifende Änderungen von Gemeindegrenzen, die am 1.9.2003 in Kraft getreten sind